

## Zeitschrift

## Hebräische Bibliographie

Redaktion: Prof. Dr. A. Freimann. Frankfurt a. M., Langestraße 1. Abonnement 22 Mark jährlich

Verlag und Expedition: J. Kaufimann, Frankfurt s. M., Herausgegeben von

Literarische Anzeigen werden zum Preise von M. 3 .die gespaltene

Schillerstraße 19.

Tel. Hansa 7220, 7221, 7222. Prof. Dr. A. Freimann

Petitreile angenommen.

Frankfurt a. M.

Die hier angezeigten Werke können sowohl durch den Verlag dieser Zeitschrift wie durch alle anderen Buchhandlungen bezogen werden.

1921

INHALT:

## Nachträge und Bemerkungen zu Steinschneiders Verzeichnis der jüdischen Aerzte.

Von Louis Lewin.

(Fortsetzung.)

- 542. Marcus Esther aus Hamburg 29. Dez. 1682 in Frankf. a. O., als stud. med. immatr. Zweifelhaft ob Jude (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v.) 1)
- 543. Markus, Adalb. Friedr., in Bamberg 1753-1816 (Jew. Enc. VIII 419).
- 544. Markus, Dr., in Lissa 1772/90 (ר' מרדכי רופא בלימא) s. jūd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O. s. v. 1783.
- 545. Marcus, Dr. (נתן ב"ר יצחק), aus Prenzlau, st. in Königsberg i. Pr. 1813 (Vogelstein-Birnbaum a. a. O. Anh. S. 32 Nr. 642).

<sup>1)</sup> Die Abhandlung "die jüdischen Studenten an der Universität Frankfurt an der Oder" erscheint im Jahrb. d. jüd.-lit. Gesellsch. XIV, XV; vgl. Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XXIII 40.

LEO BARCK INSTITUTE NEW YORK

L'a

546. Marcus, Joseph, aus Bresl., 11. Nov. 1788 als stud. med. an d. Un. Frkit. a. O. immatr., Heimat Korew (Kleinpol.) (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1788.)

547. Marcus, Levin, dessen Bruder, desgl. (das.).

548. Markus, Dr., aus Breslau, 1826 zum Gemeindearzt in Filehne

gewählt (das.).

549. Marcuse, Dr. Moses, Sohn des Joachim, aus Hannover, an d. Un. Göttingen vorgeb., sodann 1. Sept. 1796 an d. Un. Frkst. a. O. immatr., seit 1798 Arzt in Berlin, starb das. 12. Adar 1808 (das. s. v. 1796). Nicht identisch mit dem Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XX 47 genannten.

550. Marek, "Doktor", 1579 in Posen, möglicherweise Arzt

(Jahrb. d. jud.-lit. Gesch. X 361 Anm. 2).

551. Markussohn, Dr., ansch. in d. ersten Hälfte des 19. Jahrh. in Brätz (Pos.) übergab dem dortigen evang. Pastor Hevelke 100 Tlr. für arme Kranke und vermachte noch 100 Tlr. testamentarisch hierfür (Jahrb. des evang. Vereins f. d. Kirchengesch, d. Pr. Pos. V 77ff.).

552. Marx, Jacob, aus Eltville im Rheingau, 3. Juni 1749 an d. Un Frkft. a. O. immatr. Ob er mit Steinsch. Verz. Nr. 1357 identisch ist, ließ sich nicht ermitteln (meine "jüd. Stud. an

d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1749).

553. Marx, Leiser, in Hannover, st. das. 4. Jan. 1794 (Gronemann a. a. O. S. 135).

554. May, 1499 in Prag (Bondy-Dworsky S. 189).

555. Meir David, Schüler des Paracelsus, 1586 vom poln. Könige Stefan Batory empfohlen (Sternberg, Gesch. d. Jud. in Polen S. 149).

556. Meir (ר' מאיר רופא סג"ל חתן יוסף נ"ש - Neustadt]) aus Schwersens unterwarf sich Ijar 1709 dem Posener Vorstande, gegen den er etwas im Schilde geführt hatte (Pos. hdschr. Sef. has. II 79 [83]a).

557. Meir Kaz Rofe (מאיר כ"ץ רופא), 1737/38 in Flatow (meine

"jud. Aerzte in Großpol." S. 31 Anm. 3, 45)

558. Meir Rofe (ה' מאיר רופא), aus Dobrzyn, zahlt 1763 Einbürgerungsgeld an d. Gem. Deutsch-Krone 45 Gulden 24 Gr. (Gemeindebuch von Deutsch-Kr. a. a. O., Bl. 107).

559. Meir Rofe, dessen Sohn הר"ר אלחנן 1785 in Preßburg erschlagen wurde (Weisz, אבני בית היוצר, Paks 1900, S. 74a).

560. Meir (מאיד רופא ז"ל) wurde 1798 in Posen als verst. bezeichnet (Pos. hdschr. Sef. has. II 410b).

561. Meir, 1833 in Posen (das. Gemeindebuch Nr. III 157).

- 562. Meier, Dr., 1793 poln. Hofrat in Kalisch (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. Jonas Mejer 1802).
- 563. Mejer, Dr. Jonas, 1807 in Berlin, 1810 in Kalisch, dessen Sohn, med. Uebersetzer, Mitgl. d. gel. Gesellsch. z. Frkft. a. O. (das.).
- 564. Meier, Dr., 1822 in Inowrazlaw (צכי תפארת, Bresl. 1822, Subskribentenverz.).
- 565. Meklenburger, Dr., in Schloppe, subskr. Machsor Krotoschin 1838.
- 566. Meli, Sabbatai b. Mose, st. 1779 (Berliner in d. Carlebach-Festschrift, hebr. Teil S. 106, 109).
- 567. Menachem Mendel, Apotheker (פאמיקר) u. Rabb. in Brzezany, st. 1716/17, s. Buber, אנשי שם, S. 142.
- 568. Mendes, Josef Isr., in Amsterdam, 17. Jahrh. (Jew. Enc. VIII 418).
- 569. Mendes, Jos. Abendana, 1729 in Hamb.-Altona (Grunwald, Portugiesengr. S. 84).
- 570. Mendez, Dr. Is. Abendana (מינדים), st. das. 13. Kislew 1718 (das. S. 95).
- 571. Mendez, Fernando, st. 1724, in Engl. (Jew. Enc. VIII 419).
- 572. De Mercado, Abr., um 1655 in Engl. (das.).
- 573. De Mercado, Mose Hisk., st. 2. Tischri 1691 in Hamburg-Altona (Grunwald a. a. O. S. 84, 107).
- 574. Mercado, Mose Chasan, in Jerus., st. Ijar 1845 (Zunz-Jubelschrift S. 75).
- 575. Meschullam b. Kalonymus, zur Zeit Karls d. Gr. (Jew. Enc. VIII 417).
- 576. Meschullam b. Avigdor nach 1350 in Montpellier (das. S. 416). Vgl. Steinschneiders Verz. Nr. 1413.
- 577. Meyer, Abr., aus Brzesz in Lith., 8. Okt. 1739 an d. Un. Frkft.a.O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a.O. "s.v.).
- 578. Meyer, Abr., aus Böhmen, 1764 in Hamb. (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 56).
- 579. Meyer, Zahnarzt in Hamb. (Grunwald, Portugiesengr. S. 12).
- 580. Meyer, Jaques, Sohn des Isr. Sam., aus Witstock, 5. Mai 1788 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1788).
- 581. Meyer, David Elias, aus Frkft. a. O., 11. Sept. 1797 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (das. s. v. 1797).
- 582. Meyer, Immanuel, Sohn des Jakob Itzig, aus Züllichau, vorgeb. an d. Un. Jena, 18. Mai 1798 an d. med. Fak. d. Un. Frkst. a. O. immatr. (das. s. v. 1798).

- 583. Meyer, um 1802 in Santomischel (das. g. Ende).
- 584. "Ein Arzt Meyer in Hamb. war Schwiegersohn Wesselys, der 1805 im Hause Meyers starb" (Delitzsch, Zur Gesch. d. jüd. Poesie S. 96 Anm.).
- 585. Meyer, Dr., in Glogau in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. (Mitteil. d. H. Alb. Hahn-Glogau).
- 586. Meyer, Dr. Ludw., vor und nach 1827 in Kurnik, 1827 in Murowanna-Goslin (meine "jüd. Stud. an d Un. Frkft. a. O." s. v. Sal. Laiser Meyer 1782).
- 587. Meyer, Jacob, Stadtwundarzt in Fordon, 18. Sept. 1834 naturalis. (Verz. S. 107), subskr. Machsor Krotoschin 1838.
- 588. Michael, Arzt Friedrichs III., 15. Jahrh. (Jew. Enc. VIII 517).
- 589. "Anno 1518 Michael Jode, M. D. Episcopi Vratisl. Archiater, Nissensis (Neiße) ni fallor" (Henschel, Jatrologiae silesiae specimen primum, Bresl. 1837, S. 28).
- 590. "Michael Jude, in der Ertzney Dr. und Agnes seine Frau verkaufen 1521, Sonntag nach Allerheiligen = 3. Nov., fünf ungarische fl. auf Schawerwicz an die Vikare zum hlg. Kreuz" (Regest des Breslauer Staatsarchivs; Mitteil. d. H. Prof. Dr. Brann-Bresl. 23. III. 1911; vgl. Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XIX 27 Nr. 60). Ansch. identisch mit Nr. 589.
- 591. Michael, 1579 "Doktor" in Posen, möglicherweise Arzt (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 361 Anm. 2).
- 592. Michael b. Isr. in Zolkiew st. 14. Siwan 1614 (Buber, קריה נשנבה, Krak. 1903, S. 53).
- 593. R. Michael Rofe, 1813/39 in Czempin (Gesamtarchiv Dep. A. Liebes-Czempin S. 50a-131b).
- 594. Michael Ber Kaufmann, aus Schroda, erwirbt 1830 Bürgerrecht in d. jüd. Gem. Posen (Pos. hdschr. Gemeindebuch III 135).
- 595. Michael Wolf Doktor, auch Michael Wreschner genannt, st. in Lissa 27. Nissan 1832 (Gesch. d. Jud. in Lissa S. 157, נוולים כן לבנון, Subskribentenverz.).
- 596. Michaelis, Itzig, ansch. aus Glogau, um 1812 in Posen (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1801).
- 597. "Michel Jude Wundarzt" verlieh Friedrich III. im Januar 1478 ob seiner Verdienste um die von den Türken nach Konstantinopel Weggeführten die Vergünstigung in einer der landesfürstl. Städte in Steiermark, Kärnten und Krain, in denen Juden wohnen, sich niederzulassen und keine Maut zahlen zu brauchen (Scherer a. a. O. S. 459).

- 598. Michel Rofe b. Aron Rofe (מיכל ב"ר ארון רופא מומחה מבן ששים ולמעלה) st. in Krotoschin 3. Cheschwan 1781 (Kr'er Totenbuch, ohne Jahr u. ohne Nummer, das. Nr. 899 des J. תקמ"ב.).
- 599. Michelsen, Sigismund Heinrich, in Rogasen, 13. Sept. 1834 naturalis. (Verz. S. 57).
- 600. Moddel, Dr. Marcus, 1798 in Berlin (Adrell-Kalender . . . Berlin 1798).
- 601. Model, Dr. (ה' דאקמר מאדל בר"ז ב"ב), möglicherweise in Berlin, subskr. אמירות ישראל, Berlin 1791. Vgl. Nr. 600.
- 602. "Morada, Doktorin der freien Kunst der arznei, wonhaftig zu Günzpurg" 1542 (Güdemann a. a. O. S. 113).
- 603. Mordechai aus Modena, Arzt in Bologna, ansch. um 1535 (Eisenstadt-Wiener, דעת קדושים, Anh. S. 47 [2 mal]).
- 604. Mordechai (מנרכי רופא) 1669 aus Posen ausgewiesen, hat מעשום רעים begangen (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 41, Pos. hdschr. Sef. has. III 219 [222]a).
- 605. Mordechai halewi (מרכם הרופא מרדכי הלוי) um 1702/03 (Zunz-Jubelschr. hebr. Teil S. 80).
- 606. Mordechai Rofe in Kurnik 1740/41-1753 (K'er Takkanothu. Rechnungsbuch S. 37a, 70a).
- 607. Mordechai halewi (כמ"ר מרדכי סנ"ל רופא) ansch in Krotoschin, wo s. Sohn, der jugendl. Hirsch, 1761 st. (Kr'er Totenb. Nr. 267 des J. מתקב"ב.).
- 608. Mordechai (מרוכי רופא מומחה) in Hamb. subskr. 'משנת דר', Altona 1815.
- 609. Mose b. Juda unter Karl d. Gr. in Deutschl. (Jew. Enc. VIII 417).
- 610. Mose erhielt vom König Ferdinand d. d. Prag 9. Juli 1544 Geleitbrief, um den Burggrafen v. Königgrätz zu kurieren (Bondy-Dworsky S. 351). Identisch mit dem Prager Aeltesten (1535, 1551/52, 1578; das. S. 400, 406, 578, 983) und dem in Steinschneiders Verz. Nr. 1499 vom J. 1557 genannten?
- 611. Mose, "Doktor" in Posen, 1579 oder 1582 bereits verst., möglicherweise Arzt (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 331 Anm. 2).
- 612. Mose b. Sam. Cases um 1600 (Jew. Enc. VIII 418).
- 613. Mose, ansch. 17. Jahrh., dessen Sohn Jeh. Löb gleichf. Arzt, s. oben s. v. Jeh. Löb, Sohn des Arztes Mose.
- 614. Mose Rofe st. in Krotoschin 17. Adar I 1691 (Kr'er Totenbuch S. 4).

הרופא משה די בוואלדו), ansch. erste Hälfte des 18. Jahrh. (Zunz-Jubelschr. hebr. Teil S. 74, Benjakob Buchst. ב Nr. 150).

616. Moses Abr. Peretz aus Amsterd., 13. März 1724 an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O."

s. v. 1724).

617. Mose, 1729 in Krojanke, erh. infolge eines Brandes in K. in Flatow Unterstützung (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 45, Fl'er Chebrabuch, Gesamtarchiv, S. 147a).

618. Mose, 1738/49 in Posen (מבעלה כמ"ר משה רופא), (jüd. Aerzte in Großp. S. 30, Pos. hdschr. Sef. has. II 177[187]b, 203[213]a).

- 619. Mose (ר' משה רופא) in Ostrowo 1743 78 (O'er Gemeindebuch, Gesamtarchiv, S. 18a, 24a, 35b, 37a, unpagin. Bl.).
- 620. Mose Levin aus Lublin, 3. Mai 1769 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr., ansch. mit Steinschn. Verz. Nr. 1505 identisch (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1769).
- פו"מ מהור"ר משה) (näml. den רופא נר"ו אשר פעל מעשה נוף כתב זה (חבקם הקהל הקהל הובא נר"ו אשר פעל מעשה נוף כתב זה (Israelit, Mainz 1905, wiss. Beil. zu Nr. 66 S. 1432 Anm. 5).
- 622. Moses Levin, Sohn des Levin Moses, aus Polen, 1. Mai 1780 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1780).
- 623. Moses Markus, Sohn des Dr. Markus Moses aus Lissa, 21. März 1783 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (das. s. v. 1783).
- 624. Moses Levin aus Lublin, 3. Mai 1789 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (das. s. v. 1789).
- 625. Mose b. Abr. Wolff ha Levi, auch Moses Wolff, geb. in Neuwied, zu Bonn Leibarzt des Kurfürsten v. Cöln, 2. Hälfte des 18. Jahrh., st. 1802 (Brisch a. a. O. II 134, 142, wo ein zweiter Moses Wolff in Bonn, der 20 Jahre später starb). Vgl. Steinschneiders Verzeichn. Nr. 2132.
- 626. Mose Rofe b. Nissan aus Lissa st. in Krotoschin 11. Adar 1822 הישר והוקן שעוסק במלאכתו כל ימיו באמונה שלימה ונהנה מיגיע) כפו עד יום מותו ה"ה כמ"ר משה רופא בהמנוח הישר כהר"ר ניסן כפו עד יום מותו ה"ה כמ"ר משה רופא בהמנוח הישר כהר"ר ניסן (Kr'er Totenbuch Nr. 1006 des J. תקפ"ב.
- 627. Mose Rofe Sußmannn (ממוח רופא ווסמו) st. in Krotoschin 5. Ijar 1847 (Kr'er kleines Totenbuch, Gesamtarchiv, Nr. 372 des J. נייד). Identisch mit dem Kr'er Arzte M.S. Krüger, dessen von 1837—45 erschienene Schriften Fürst, bibl. jud. II 212, anführt? 1828 wird ein Chirurg Susmann in Kr. genannt (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 367). M. Krüger, stud. med. aus Kr., subskr. Fürstenthal, rabbin. Anthologie (1834).

628. Mosino, Dr. Jacob, in Gnesen 2. Nov. 1834 naturalisiert (Verz. S. 125).

629. Mosse, Dr. Markus, in Grätz, 1808-65 (meine "jüd. Studan d. Un. Frkft. a. O." s. v. Moses Markus 1783). Subskr. Machsor Krotoschin 1838.

- 630. Mosning (Mosing), Sal., geb. 24. April 1769 Eisenstadt, prom. in Wien 20. Dez. 1793 (Monatsschrift 1918 S. 221).
- 631. "Moyses Judeus Doctor" 1516 in Posen, ungewiß ob Arzt (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 5f.).
- 632. Doktor Moyses aus Brzesz in Lith. 1518, möglicherweise Arzt, Sohn des bekannten Michel Josefowicz (das. S. 6 Anm. 3).
- 633. Münzer, Jos., auf d. Un. (?) Bresl. vorgebildet, 4. Febr. 1801 als cand. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr., zweifelh. ob Jude (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkf. a. O." s. v. 1801).
- 634. Myers, Joseph Hart (1758—1823), in Engl. (Jew. Enc. VIII 419).
- 635. Nachman in Flatow st. 1717 (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 29, 45).
- 636. Nachum (כמ"ר נחום רופא) st. in Krotoschin 24. Nissan 1728 (Kr'er Totenbuch S. 16).
- 637. Nahamias, Daniel, in Hamb. 1654/92 (Grunwald, Portugiesengr. S. 84, 118).
- 638. Nahmias, Dr. Daniel, st. 1. Adar 1652 in Glückstadt (das. S. 140).
- 639. Namias de Castro, Jacob Hm., 1796 in Hamburg-Altona (das. S. 84, 118).
- 640. Nata, "Doktor", 1579 in Posen, möglicherweise Arzt (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 361 Anm. 2).
- 641. Nata in Posen (מע רופא) 1750/56, (Pos. Kscherimbuch S. 310b, 342b; Sef. has. II 220 [231]b; Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 363).
- 642. Nata (הנער נמע רופא בר אברהם מלוממארסק) aus Lutomirsk (w. v. Lodz) ließ sich 1816 in Posen nieder (Pos. hdschr. Gemeindeb. III 39a).
- 643. Natan 1395 in Frankf. a. M. (Kracauer, Aus d. inneren Gesch. d. Jud. Frankfurts im 14. Jahrh. S. 42).
- 644. Natan (ר' נחן רופא כ"ץ) in Ostrowo 1724—30 (Gemeindeb. Ostrowo, Gesamtarch., S. 1b, 4b, 5b, 11a, unpag. Bl.).
- 645. Natan Rofe in Posen 1796 bereits verst. (המנוח כ' נתן רופא), (Pos. hdschr. Sef. has. II 399a).

- 646. Nathanael Israeli (der Aegypter) in Cairo um 1150 (Jew. Enc. VIII 415).
- 647. Nathanael b. Josef al Malih in Spanien (das.)
- 648. Nathanielis Israelis, Sohn des "Puttschaftstechers" Isr. Abr. in Danzig, 11. Jan. 1773 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O. s. v. 1773).
- 649. Rabbinerin Neminissel(?) st. in Prag 1594 (Lieben, Gal-Ed, Prag 1856, S. 28).
- 650. Nepi, Chananel (1759-1836) (Jew. Enc. IX 224).
- 651. Neubauer, Natan, Zahnarzt in Unruhstadt, 18. Juli 1834 naturalis. (Verz. S. 16).
- 652. Neumann (? Zebi Hirsch ben M. Glogau, stud. med. in Berlin 1808/09 (Steinschneider, Catal. Bodlej. S. 2060; vgl. Monatsschrift 1902 S. 475; Grunwald, Mitteil. XIV 41).
- 653. Neumann, Heinr. (1814-84), außerordl. Prof. in Bresl (Grätzer, Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte S. 119f.).
- 654. Neustadt, Dr. Ludw., in Posen, 8. Sept. 1834 naturalis. (Verz. S. 71).
- 655. Noelsohn, Joh., 1804 Stadtchirurg u. Accoucheur in Sachaczew (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1804).
- 656. Noelsohn, Lewin, am colleg. med. et sanit. vorgebildet, 14. Aug. 1804 bei der med. Fak. der Un. Frkft. a. O. immatr. (das.)
- 657. Obadjah Elias b. Judah in Tivoli, ansch. 15. Jahrh. (Jew. Enc. VIII 418).
- 658. Oppenheimer, Dr., 1813, erstes jüd. Mitgl. des Municipalrats in Frkst. a. M. (Mitteilungen des Gesamtarchivs V 171 vgl. Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XX 71).
- 659. Oranienburg, Dr. Wolff Joseph, in Berlin, st. 1804 (Mitt. d. H. Dr. M. Stern-Berlin aus Landshuths Nachlaß).
- 660. Oven, van Joshua b. Abr., 1766—1838, st. in Liverpool (Jew. Enc. XII 400). Subskr. Günzburg, Geist des Orients, 1830.
- 661. Oxe, Sal., in Padua graduirt, 1576 in Kobylin (meine "jüd. Aerzte in Großpolen" S. 14).
- 662. Pappenheim, Jesle, in Fürth um 1770-84 (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. VIII 68).
- 663. Pariser, Dr., bis 1831 in Myslowitz, subskr. Günzburg, Geist des Orients, 1830. (Lustig, Gesch. d. Stadt M. S. 381). 1834 ein Dr. P. unter den Kempener Subskribenten auf Fürstenthals rabbin. Anthologie.

- 664: Pauli, Dr. Julius, 1826/27 (נאמן) החכם רופא מומחה בעל חסד ונאמן: [sic]), starb in Kempen 25. Siwan 1832, subskr. נחלים מן לבנון (1833), (Chebrabuch der K'er Chebra Kadischa Bl. 8 ff., 52).
- 665. Peilta, vor 1788 in Flatow (meine "jüd. Aerzte in Großpolen" S. 46).
- 666. Pereyra, Doutor yzaque (Dr. Isaak), 1656 in Hamb.-Altona (Grünwald, Portugiesengr. S. 36, 55 Anm. 2). Isak Hajim Pereira st. das. 9. Nissan 1685 (das. S. 84, 121).
- 667. Philipp Levy, Sohn des Juda Löb Abr. Hamburg, in Amsterd. 1683/84 (Kaufmann-Freudenthal, Fam. Gomperz S. 371).
- 668. Philipp Mendel aus Frkft. a. O., 18. Nov. 1746 an d. Un. Frkft. a. O. immatr., scheint nicht Arzt gew. zu sein (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1746).
- 669. Philipp Wolff, Sohn des Simon, aus Krappitz in Oberschlesien, stud. in Bresl. u. Berlin, 15. April 1795 and d. med. Fak. d. Un. Frkft. a. O. immatr. (das. s. v. 1795).
- 670. Philipp Levy, stud. med., aus Königsberg 1807 (Geiger, Zeitschr. f. d. Gesch. d. Jud. in Deutschl. III 232).
- 671. Phoebus (ר' פייבש רופא) ansch in Lissa 17. od. 18. Jahrh. (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 11 Anm. 2).
- 672. Phoebus Rofe, dessen Frau Esther in Krotoschin 21. Cheschwan 1718 st. (Kr'er Totenbuch S. 12).
- 673. Phoebus b. Meschullam aus Prag, 1777 in Danzig (מהה' מייבש), (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. Veibel Meschulam Bonde 1789).
- 674. Pimentel, Dr. Isaak, 1652/53 in Hamb., st. 13. Tischri 1682 (Grunwald, Portugiesengr. S. 25, 36, 50, 84, 121).
- 675. Pineas Ely aus Kollin i. Böhm. 14. Mai 1770 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1770).
- 676. Pisling (Pissling), Nathan, geb. 6. Jan. 1775 in Prag, prom. in Wien 17. Mai 1802 (Monatsschrift 1918 S. 222).
- 677. Pizzighettone, David (פיציניטין) b. Elies. איש גרעץ, Dajan in Venedig 1520 (Eisenstadt-Wiener, דעת קרושים, Anh. S. 58).
- 678. Pollack, Jakob, "Chacham und Arzt", in Aegypten, ansch. 15. oder 16. Jahrh. (das. S. 48).
- 679. Pollack, Hirsch, aus Brieg, Sohn des Josef, auf d. "Akademie" in Halle vorgeb., 18. Febr. 1807 zwecks Doktorprüfung an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1807).

- 680. Pollack, Dr., 1816 in Lissa (meine "Gesch. d. Jud. in Lissa" S. 156).
- 681. Pollack, Hirsch, Sohn d. R. Mose Pollack, aus Brieg, "weise", "hervorragender Arzt" 1831 (das.).
- 682. Prado, Dr. (Amsterdam?), 1655, (Grunwald, Portugiesengr. S. 120 Anm. 3), 1659 in Holland (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. VIII 274).
- 683. Profiat Duran, um 1400 (Jew. Enc. VIII 415). Daß er Arzt gewesen, habe ich anderweitig nicht bestätigt gefunden.
- 684. Pulvermacher, Dr., in Bresl. subskr. מלכים mit Wolfsohns Uebers., Bresl. 1800, מראה אש, Berlin 1803.
- 685. Raschkow, Dr. Lazar, 1798—1870 (Zeitlin, Bibl. hebr. Post-Mendelssohniana S. 293, Jew. Enc. X 324, Ben-Chananja 1865 Nr. 19, Hamagid 1867 S. 325).
- 686. Raschkow, Dr., in Grünberg, subskr. Fürstenthal, rabbin. Anthologie (1834).
- 687. Remak, Jacob Selig, aus Posen, 1813 als stud. med. an d. Un. Bresl. immatr., 1840 Arzt in Posen (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 366).
- 688. Remak, Julius Siegfried, Dr. med. et chir., Posen, 8. Sept. 1834 naturalis. (Verz. S. 72).
- 689. Rephael Chajim מאימליה in Mantua 1727/28 (Eisenstadt-Wiener, אור ב"ק Anh. S. 38 Anm. 4).
- 690. Rintel, Dr., in Berlin, subskr. Günzburg, Geist des Orients (1830).
- 691. Rodrigues, Dr., Henricus, zog 1597 wegen d. Pest v. Hamburt fort (Grunwald, Portugiesengr. S. 121 Anm. 8).
- 692. Rosenberg, David, aus Breslau, an d. Un. Halle vorgeb., 26. Jan. 1807 behufs Promotion an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1807).
- 693. Rosenberg, Dr., in Soest, subskr. Günzburg, Geist des Orients (1830).
- 694. Rosenstein, A., aus Labischin (Pos.), 1819 als stud. med. an d. Un. Bresl. immatr. (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 366).
- Rosenthal, Sam., Stadtchirurgus in Labischin, 12. Okt. 1834 naturalis. (Verz. S. 118).
- 696. Rosenzweig, Dr., in Krakau, subskr. חובת הלבבות, Bresl. 1836.
- 697. Rubein in Tirol 1442 (Güdemann S. 197).
- 698. Saalberg (ואלבערנ) od. Saalburg, Simon, wahrsch. ein Sohn des Sam. aus Obornik, 1831 Arzt u. Wundarzt in Posen, naturalis. 8. Sept. 1834 (Pos. hdschr. Gemeindeb. III 137, Verz. S. 73).

- 699. Sabot Elias um 1410 in Engl. (Jew. Enc. VIII 419). Vgl. Steinschneiders Verzeichn. Nr. 654.
- 700. Sacerdoti, De Theodor, im Dienste Julius III. (Jahrbuch f. d. Gesch. der Juden u. d. Judentums II 345).
- 701. Sachs, Dr., in Breslau subskr. באור מלות ההניון להרמב"ם, Bresl. 1828.
- 702. "Sadid b. Abi al-Bayyan", Karäer in Aegypten um 1160 (Jew. Enc. VIII 415).
- 703. Saladin, Isaak Nahmon, aus Soldin (Mark), vorgeb. am colleg. med.-chir. in Kopenhagen, 23. Juli 1804 behufs Promotion an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O. s. v. 1804).
- 704. Salmann, "ein gutter leib Arczt", 1506 von Graf Niklas Schlick an den Rat von Eger empfohlen (Bondy-Dworsky S. 207).
- 705. Salman Rofe in Kurnik 1727/34 (Takkanoth- u. Rechnungsbuch der Gem. Kurnik S. 12b, 30a).
- 706. "Die Judin Salomee, welche allhie geartzneyt, ist 1534, Februar 6, aus der Stadt gefurt mit beuel, das sie zwischen den merkten so wol als andern Juden und Judin allhie nicht sein soll, wo sy aber Jn merkte allhie ware, sich entlich der arzney enthalte (L. Proscript. Bresl. Stadtarchiv Nr. 498b)" (Mitteil. d. H. Prof. Dr. Brann-Breslau d. d. 23. 3. 1911).
- 707. Salomo b. David, Urenkel des Maimonides, Nagid in Aegypten (Jew. Enc. VIII 415).
- 708. Salomo b. Joseph, um 1481, Nagid in Aeg. und Leibarzt des Sultans (das.)
- 709. "Salomon Jud der öltter Arzt von Hechingen", 1576 in Eßlingen (Im Deutschen Reich 1914 S. 64ff.).
- 710. Salomon 1579 "Doktor" in Posen, möglicherw. Arzt (Jahrbd. jüd.-lit. Ges. X 361 Anm. 2).
- 711. Salomon Moyses "Judendoctor" zu Mühlheim 1656 (Brisch a. a. O. II 118).
- 712. Salomo b. Boas in Mühlheim, ansch. 16. oder 17. Jahrh. (Jew. Enc. VIII 419).
- 713. Salomon Liebmann 3. Okt. 1695 in Frkft. a. O. immatr. ohne Angabe der Fakultät (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v.).
- 714. Salomo Levi 1728/29 (מלת הרב המובהק מהר"ר שלמה) (Lamperonti, פחר יצחק, Buchst. D, S. 142b).
- 715. Sal. Mendel Abr., 1739 Feldscher in Kobylin, Judenältester (Lukaszewicz a. a. O. I 26-29).

7.12

721

724, 795

726, 727, 728,

729.

730. 731.

1

732. 733.

- Salomo von Bamberg, in Fürth gewählt, st. um 1760 (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. VIII 67).
- 717. Salomon Behr aus Fürth, daselbst bis 1760 (meine "jüd. Stud. an. d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1746).
- 718. Sal. Calman aus Zamosc (Gouv. Lublin) als stud. med. 6. Mai 1762 an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (das. s. v. 1762).
- 719. Sal. de Leon in Engl. um 1775 (Jew. Enc. VIII 419).
- 720. Sal. Laiser Meyer aus Königsberg, 1. Mai 1782 bei der med. Fak. d. Un. Frkft. a. O. immatr., kam von d. Un. Halle (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1782).
- 721. Salomo (הרב הרקמיר החכם המפורסם מו"ה ר' שלמה), Vater des 1826 in Dubno verst. Arztes Eljakim Götzel (Margolies, הובנא רבהי, S. 189).
- 712. Salomo b. Elia, Dr. Rosenberg, in Dubno, st. im Greisenalter das. 14. Cheschwan 1827 (das. S. 25, 189).
- 723. Sampson, Adolf, aus Frkft. a. O., 3. Febr. 1806 an d. med. Fak. d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1806).
- 724. Samson, Dr., 1766 in Hamb. (Grunwald, Portugiesengr. S.34).
- 725. Samson Markus aus Bockenheim bei Frkft. a. M., 18. April 1804 als cand. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (jüd. Stud. s. v. 1804).
- 726. "Samuel Abu Nașr ibn 'Abbas" um 1165 (Jew. Enc. VIII 415).
- 727. Samuel in Montpellier, nach 1350 (das. S. 416).
- 728. Samuel und sein Sohn Jakob, um 1425 (das. S. 415). Identisch mit Steinschneiders Verz. Nr. 2104-05?
- 729. Samuel, "Doktor" 1538 in Posen möglicherw. Arzt (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 361 Anm. 2).
- 730. "Samuel Jud" oder "Schmul Jud", 1540 in Schweinfurt (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. IV 5).
- 731. Samuel, Sohn des Jehuda oder Samuel de Lima, 2. Hälfte des 16. Jahrh. in Posen (meine "jüd. Aerzte in Großpolen" S. 11, 14). Der Zweifel Poznanskis, ob er Arzt war (Zeitschrift f. hebr. Bibliogr. XIX 27), ist unbegründet, denn im Posener hdschr. Sef. has. III 17a steht ausdrücklich von seinem Sohne vom Ijar 1620: דר"ר יודא רופא במוה"ר. Vgl. Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 361 Anm. 2.
- 732. Samuel, Judenarzt 1617, wird hingerichtet (Bondy-Dworsky S. 874).
- 733. Samuel Doktor 1636 in Lublin möglicherw. Arzt (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 6 Anm. 3).

- 734. Samuel b. Jakob (רופא אומן באלבירר) fiel Sukkoth 1655 in Lublin (Nissenbaum, לקורה היהודים בלובלין, S. 76).
- 735. Samuel Aron, Dr. in Lissa, 18. Jahrh. (meine Gesch. d. Juden in Lissa S. 155).
- 736. Samuel b. Meir Kikenes in Lemberg "wahrscheinlich Arzt" (Caro, Gesch. d. Juden in Lemberg, S. 180). Die Vermutung ist unbegründet (Buber, אנשי שם, Krakau 1895, S. 211).
- 737. Samuel de Misa um 1725 in Amsterd. (Jew. Enc. VIII 419)
- 738. Samuel Nunez um 1750 in Engl. (das.).
- 739. Samuel b. R. Meir ha-Rofe um 1750 in Moisling (Carlebach, Gesch, d. Jud. in Lübeck u. Moisl. S. 29).
- 740. Samuel Markus, cand. med., aus Königsberg i. Pr., 29. Febr. 1781 an d. Un. Frkft. a. O. immatr., vorher an d. Un. Königsb. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1781).
- 741. Samuel Joachimsohn aus Posen, Sohn des Joachim Samuelsohn, 14. Mai 1781 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (das. s. v. 1781).
- 742. Sander, 15. Jahrh., Leibarzt des Ritters Johann v. Nesselrode, darf zu dessen Nutzen Medikamente in Cöln holen (Brisch II 58).
- 743. Schachno "doctor hebreus de Posnania", 1544, zweifelh. ob Arzt (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 5f.).
- 744. Schayer, Dr., in Berlin, subskr. Mischnah-Ausg., Berlin 1832.
- 745. Scherbel, Heinr., Dr., st. in Lissa 8. März 1886 (meine Gesch. d. Jud. in Lissa, S. 158).
- 746. Scherek, Tobias, aus Posen, 1820 als stud. med. an d. Un. Bresl. immatr. (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 366).
- 747. Scheyer Eliasohn, Dr., 1833/37 in Lissa (meine Gesch. d. Jud. in Lissa S. 158, wohl identisch mit Dr. Joseph Scheier od. Schaie od. Schayer, st. das. 12. Tischri 1867 [das.]. Vgl. Benjakob, Buchst., Nr. 78, Geiger, Jüd. Zeitschr. f. Wissenschaft u. Leben II 279).
- 748. Schlesinger, Sal. b. Aron Markus, aus Hannover, 1777 Doktorandus der Med., 1779 Doktor (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1777).
- Schlesinger, Isaak Jakob, Vater Jakob Moses, aus Hamb.,
   Sept. 1780 als cand. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr.,
   wohin er von der Un. Padua kam (das. s. v. 1780).
- 750. Schlesinger, Veiwesch Sal., Sohn des Jeh. Veiwesch, aus Glogau, als stud. med. 11. Aug. 1784 an d. Un. Frkft. a. O. immatr., 1804 Arzt in Jauerbrück in Schles. (das. s. v. 1784).

754. 756. 762. 763. 765. 766.  Schlesinger, Sam., geb. 2. Jan. 1776 Groß-Glogau, rigorosierte 1801 in Wien (Monatsschrift 1918 S. 222).

752. Schlesinger, Dr. Adolf, Arzt aus Schlesien, 1813 Freiwilliger (Bresl. Zeitung 28. März 1813 erste Beil.).

753. Schlom, Moses, Arzt in Bingen 17. Jahrh. (Horovitz, jud. Aerzte in Frkft. a. M. S. 32).

754. Schloß, Dr. Feiwesch Anschel, 1786 in Frkft. a. M. (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. II 265).

5. Schneidemühl, Dr. Jacob, in Schwerin a. W., naturalisiert 10. Juni 1834 (Verz. S. 8).

756. Schnitzer, Dr., in Breslau, subskr. Günzburg, Geist des Orients (1830).

- 757. Schomburg, Meir Löw, st. 1761 in Engl. (Jew. Enc. VIII 419).
- 758. Schomburg, Isaak, st. 1781 das. (das.). 759. Schomburg, Ralph, st. 1792 das. (das.).

760. Schweitzer, Abr. b. Rafael, st. 1730 in Deutz (Brisch II 134).

761. Schwerin, Moritz, an d. Un. Prag vorgeb., 18. Febr. 1810 an d. med. Fak. d. Un. Frkft. a. O. immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1810).

762. Schwerin, Hirsch, Stadt-Wundarzt in Strelno (Pos.), 4. Okt.

1834 naturalis. (das.).

763. Seelige, Doct., 1784 in Königsberg i. Pr. (Vogelstein, Aus alt. Zeiten, Kgsb. 1913, S. 24 [46. Bericht über d. Religions-Unterricht]).

764. Seïb (מ' זאב רופא) 1733 in Kurnik, scheint mit dem 1734—40/41 das. arztenden וואלף רופא identisch zu sein (Takkanoth- u. Rechnungsb. d. Gem. Kurnik S. 28b, 30a, 36a, 37a).

765. Selig ansch. in Posen od. Schwersens (1668 ist Vorst. in Schwersens אור מון ר זעליג רופא (Pos. hdschr. Kscherim-

buch S. 124a).

766. Selig aus Kalisch, Arzt in Krotoschin (איצק ברא זיקן כ' ועליג רופא), st. das. 24. Ab 1722 (Kr'er Totenbuch Nr. 244 des J. ב"ר או Sein Sohn der oben genannte Kr'er Arzt Itzig.

767. Selig b. Meir in Krotoschin (מ"ה תעליג רופא ב"ר מאיר) st. das.

1776 (das. Nr. 768).

758. Seligmann behandelte 1450 den in Günzburg in Gefangensch. sitz. Heinrich Besserer (Israelit 1910 Nr. 35 S. 12 lit. Warte, Güdemann a. a. O. S. 197).

169. Sellagi (ועללאני), Dr. in Stargard, subskr. זמירות ישראל, Berlin 1791.

- 770. Sequera, Isaak Henriquez, in Engl. 1738-1816 (Jew. Enc. VIII 419).
- 771. "Shammakh" um 793 in Kairvan (das. S. 414).
- 772. Siegmann, Ed., aus Lissa, 1730 als stud. med. an d. Un. Bresl. immatr. (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 367).
- 773. Simcha Challid ließ sich um 1707 in Bamberg taufen, nahm den Namen Mathia an, Arzt bei Juden (כנסת ישראל I, Warschau 1886, S. 780).
- 774. Simcha in Hamb., 18. Jahrh. (Freudenthal, Aus d. Heim. Mendelssohns S. 143 Anm. 6).
- 775. Simon in Böhmen um 1400 (Jew. Enc. VIII 417).
- 776. Simon aus Lowicz, Prof. der Med. an d. Un. Krakau, gehörte 1537 nicht oder nicht mehr dem Judent. an (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 7).
- 777. Simon, "Doktor", 1538 in Posen, möglicherw. Arzt (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 361 Anm. 2).
- 778. Simon (Symon), Dr., in Essen 1693-96 (Samuel, Gesch. d. Jud. in Stadt u. Stift Essen S. 67).
- 779. R. Simon, Doktor in Reichenberg 1764 (Israelit 1905, S. 1433, wiss. Beil. zu Nr. 66).
- 780. Simon Samelsohn, Sohn des Samuel Lewin, aus Frkft. a. O., 1. April 1773 als stud. med. an d. Un. Frkft. a. O. immatr., 1781 bis zu s. Tode, 10. Nissan 1809, Arzt in Krakau (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1773).
- Simon Hertz, Sohn des Hertz Simon, Rabbiners in Amst., aus Nymwegen, 29. Okt. 1775 als stud. med. an d. Un. Leyden, 8. Dez. 1779 an d. med. Fak. d. Un. Frkft. a. O. immatr. (das. s. v. 1779).
- 782. Simon, 1796 in Kopenhagen (das. s. v. 1702).
- 783. Simon, Dr., 1796/97 in Posen (das. s. v. Lewi 1793).
- 784. Simon, Dr., aus Krakau, vor 1807 (Nissenbaum S. 175).
- 785. Simson, Dr., in Bresl. subskr. נוולים מן לכנון, Berlin 1833.
- 786. Sinai, wahrsch. in Schroda (Pos.), 1819 als bereits verst. bezeichn. (ל"ל (sic] רופא וול (שובה אשת ר' פינה (Gesamtarchiv Dep. Schroda Nr. 6 S. 150b).
- 787. Sobernheim, Dr. Sam. (במהו' יהודה ליב), st. in Zülz 16. Febr. 1790 (Brann, Gesch. d. Jud. in Schles. S. C III).
- 788. Sobernheim, Dr. Sal., st. in Posen 22. Dez. 1820 (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1786).
- 789. Sobernheim junior, 1797 Stadtphysikus in Posen, 2 Jahre später Kreisphysikus für Wrongrowitz (das.).

- 751 790. Steinach, Dr. Wilh., in Hohenems 1796-1867 (Tänzer, Gesch. d. Jud. in Tirol u. Vorarlb. S. 355 ff.).
- 752 791. Stern, Dr. Moritz, in Unruhstadt, naturalis. 18. Juli 1834 (Verz. S. 17).
- 753 792. Susmann, 1828 Chirurg in Krotoschin, s. oben Mose Rofe Sußmann und Abraham Sohn des Susmann.
- 754 793. Symon, "Meister", 1354 Hofarzt des Erzbischofs v. Trier (Güdemann S. 197).
- 755 794. Teomim Fränkel, Isaak Meir, "Doktor u. Rabbiner", st. um 1702 in Przemysl (Monatsschrift 1913 S. 347).
- 756 795. Ibn Tibbon, Jeh. b. Sam. 1120-90 (Jew. Enc. VIII 416).
  - 796. Ibn Tibbon, Mose, 1230-85 (das.).
- 757 797. T. lamm (?) [sic] aus Kalisch, 1814 als stud. med. an d. Un. Bresl. immatr. (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 366).
- 758 798. Todros von Narbonne unter Karl d. Gr. (Jew. Enc. VIII 417).
- 760 799. Unger, Niklas, um 1439 in Graz (das.).
- 761 Unger aus Ostrzeszow (Schildberg) 1830 als stud. med. an d. Un. Bresl. immatr. (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 367).
  - 801. Urias, 1546 in Prag (Zeitschr. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschl. I 185).
- 762 Vali, Sal. Levi, aus Verona, 18. Jahrh. (Jew. Enc. VIII 418).
  763 Vgl. Steinschneiders Verz. Nr. 2070.
- 803. Veit, Dav. Jos., 1771—1814 Arzt in Hamburg (Grunwald, Mitteil. XII 62, Mitteilungen des Gesamtarchivs III 172: Veith 1798 in Paris).
  - 804. Vidal Balso in Reggio ansch. 16. Jahrh. (Jew. Enc. VIII 418).
  - 805. Vital in Paris g. Ende des 13. Jahrh., Sohn des Pariser Arztes Isaak (das. S. 416).
- 765 806. "Judenarzt Vifelin in Speyer 1434" (Zeitschr. f. d. Gesch. d. Jud. in Deutschland II 116).
  - 807. Vivandt in Frkft. a. M. 1393-95 (Kracauer a. a. O. S. 40).
- 766 808. "Walhen der Arzt ist jüd. Schutzbürger in Weinheim, zahlt nur 6 Pfd., während die andern Juden 20—42 Pfd. geben" (das. S. 122).
- 767 Warburg, Dr., in Bresl. 1776/90 (Brann, Die schles. Judenh. vor u. nach d. Edikt v. 10. März 1812 S. 11 Anm. 5, Graetz-Jubelschr. S. 258 Anm. 4).
- 768 810. Warburg, Dr. Jakob Gumpel, promov. 1794 in Frkft. a. O., seit 1798 Arzt in Berlin (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1794).
- 769 811. Warburg, Wolfgang, 18. Sept. 1802 and d. med. Fak. d. Un. Frkft. a. O. als "doctorandus" immatr. (das. s. v. 1802).

- 812. Webes od. Vivis, Rabb. in Deutz um 1400 bis nach 1460, Leibarzt des Herzogs v. Deutz (Brisch II 55).
- 813. Weil, Dr., in Kröpelin 1840 (Donath, Gesch. d. Jud. in Mecklenburg S. 226 Anm. 247).
- 814. Wertheim, Zacharias, geb. 5. Juli 1780 in Wien, prom. 20. Juli 1802 in Wien (Monatsschrift 1918 S. 222).
- 815. Wiener, Wolff, ließ sich 4. Mai 1745 an d. Un. Frkft. a. O-immatr. (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1745)
- 816. Wiener, Michael Götz, aus Schmiegel (Pos.), 18. Febr. 1804 als cand. med. an d. Un. Frkst. a. O. immatr. (das. s. v. Michael Götz Wiener 1804).
- 817. Wiesnowice, Hirsch, "practicus", ansch. in Brody 1771 (das. s. v. 1771).
- 818. Wolf (כמ"רוואלף רופא ב"ר ישראל) aus Raschkow (Pos.) st. dort und wurde in Krotoschin 19. Schwat 1698 beerdigt (Kr'er Totenbuch S. 1).
- 819. Wolf Rofe aus Wilna, dessen Sohn Natan Nata in Bresl-28. Tamus 1704 st. (das. S. 7).
- 820. Wolf, Hirsch, Dr., in Lobsens 1738 geb., Arzt in Hamb.-Altona (meine "jüd. Aerzte in Großpolen" S. 54). Vielleicht identisch mit Steinschneiders Verz. Nr. 2134.
- 821. Wolff, Abr., stud. med., aus Böhmen, 14. Mai 1755 an d. Un. Frkft. a. O. immatr., vielleicht identisch mit dem Lissaer fürstl. Sulkowskischen Leibmedikus Dr. Abr. Eman. Wolff (getauft), (meine "jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O." s. v. 1755).
- 822. Wolff, Dr. Sabbatai, in Berlin 18. Jahrh. (Mitteil d. H. Dr. M. Stern-Berlin aus Landshuths Nachlaß).
- 823. R. Wolf Rofe, um 1764 in Heidingsfeld (Israelit 1905, S. 1432, wissensch. Beil. zu Nr. 66 [2 mal]).
- 824. Wolff, Josef, geb. 18. Febr. 1766 in Warschau, promov. 10. Mai 1790 in Wien (Monatsschrift 1918 S. 221).
- 825. Wolff, Dr. Abr. Eman., 1772 in Lissa (Histor. Monatsbll. f. d. Pr. Posen 1916 S. 31, meine "jüd. Aerzte in Großpolen" S. 23). Vgl. oben Nr. 821.
- 826. Wolff, Dr. Jeremias Jakob, seit 1782, Hofrat und Arzt am jüd. Lazarett in Berlin (Adreß-Calender für ... Berlin u. Potsdam 1818/30).
- 827. Wolff, Dr., 1793 poln. Hofrat in Posen, soll getauft gew. sein (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 27f., 56).
- 828. Wolff, Dr. Ludw., 1793 in Posen, sein Schn (das. S. 28).
- 829. Wolff, Sal. Jakob, aus Halle, beim colleg. med. chir. in Berlin vorgeb., 30. Aug. 1802 behufs Promotion an d. Un. Frkft. a. O. immatr. (jüd. Stud. s. v. 1782).

- 830. Wolf 1817 in Schroda (אָרָר רופאר), (Gesamtarchîv Dep. Schroda Nr. 6 S. 50a), wohl identisch mit dem das. 1830 verst. בר"ם רופא (das. S. 155a).
- 831. Wolf (ר' וואלף במ"ם אפמיקר), Apotheker in Kempen um 1826/27 (Chebrabuch der Chebra Kadischa in K. Bl. 8ff.).
- 832. Wolff, Louis, Wundarzt in Hohensalza, 18 Sept. 1834 natur. (meine "jüd. Stud." s. v. Levin Wolff 1772). 1838 subskr. Machsor Krotoschin.
- 833. Wolff, Marcus, 1834 Wundarzt in Pinne (Verz. S. 93f.).
- 834. Wolf, Simon, Chirurgus in Schneidemühl, subskr. אור לישראל, Krotosch. 1839.
- 835. Wolfers, Dr., in Lemförde und 1820 in Diepenau (Mitteil. des Gesamtarchivs II 107, III 12 Anm. 1).
- 836. Wolfsheimer, Dr. med. Sal. Bernh., 1746 in Bamberg (Eckstein, Nachtr. z. Gesch. d. Jud. im ehem. Fürstb. Bamberg S. 48f.).
- 837. Wolfsheimer, Dr., 1782, ansch. in Würzburg (Bamberger, Gesch. der Rabb. der Stadt u. des Bez. Würzb., Wandsbek 1905, S. 51, 57).
- 838. Wulff. Benj., aus Posen, 17. Jan. 1699 au d. med. Fak. d. Un. Frkft. a. O. immatr. (jüd. Stud. s. v.).
- 839. Wund, Leiser, 1842 Wundarzt in Kempen (Archiv d. jüd. Gem. K. Fach 19 Vol. V).
- 840. Würzburg, Ruben, geb. 8. Nov. 1770 in Berlin, promov. 9. März 1792 in Wien (Monatsschrift 1918 S. 221.)
- 841. Zebi Hirsch (הר"ר צבי הירש), 1711 in Schrimm, Schwiegers. des Poseners משה ח' יונתן פעמליצר [= Schleifenmacher], wird seinen Wohnsitz nach Pos. verlegen (Pos. hdschr. Sef. has. II 85 [89]a).
- 842. Zebi ben Josef Rofe in Polen 1769 (מהר"מהר"מהר"ות נודע ביהודה מהר"ות נודע ביהודה מהר"ות נודע ביהודה מהר"ות נודע ביהודה מהר"ות נודע ביהודה מהר"מה וא מודע ביהודה מהר"מה מהר"
- 843. Zebi Hirsch 1737 in Flatow, Sohn des dortigen Arztes Löb (meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 32, 45).
- 844. Zedekia, Leibarzt Karls des Kahlen (Graetz, Gesch. V4 248).
- 845. Zehdniner, Julius Hirsch, 1827 als stud. med. an d. Un. Bresl. immatr. (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. X 367).
- 846. Zydowiez, Joseph aus Lithauen, 3. Okt. 1741 an d. Un. Frkft a. O. immatr. Es wird nicht gesagt, daß er ein Jude sei (jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O. s. v.).

(Eine zweite Reihe folgt.)

### Bemerkungen zu Steinschneiders Verzeichnis.

Zu Nr. 11. Siehe Grunwald, Portugiesengr. S. 95 Anm. 1.

- " 70. Lies Abraham ben Isaak Wallich aus Metz in Frankfurt a. M.
- " " 128. Aron in Lublin 1580 s. Nissenbaum, לקורות היה' בלובלין, S. 144.
- " " 143. Siehe Pachad Jizchak Buchst. " S. 70b Asarja (nicht Asriel) Alatino in Ferrara.
- " 228. Siehe jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O. s. v. Hirsch Aron 1762, Hirsch, biogr. Lexik. d. hervorr. Aerzte VI 314.
- " " 321, 406, 408. Identisch s. Kaufmann, ges. Schr. III 296ff.
- " 330. Lies Burgheim.
- " 331 (lies Burgheim) und 399 s. meine "jüd. Stud." s. v. Baruch Jakob Burgheim 1802.
- " , 490. Das. s. v. Sal. b. Isaak Fortis 1716.
- " 497. Meyer Cohen promov. in Göttingen 14. Nov. 1769, st. 16. Mai 1772 in Hannover (das. s. v. Jacob Marx 1749).
- " " 586. Das Fragezeichen erled. sich durch תפארת הנישוי, Frkf. a. M. 1690, Vorw. des Correctors u. Schreiben des R. Gers. Aschkenasi, wo ersichtl. ist, daß Teble Aug. bis Sept. 1688 noch lebte und 1699 bereits verst. war.
- " " 602/03. Siehe Jew. Enc. IX 232.
- " " 606. Lies Schwiegersohn.
- " " 607. Vgl. jüd. Stud. s. v. Jacob David Cantor 1745.
- " " 680. Elia b. Mose Gerson aus Pinczow wird von einigen (Jew. Enc. V 132, Zeitlin, Bibliotheca hebr., S. 111) als Arzt angesprochen. Doch geschieht dies weder in den von ihm herausgegebenen מורקא שו"ת נאוני בתראי ed. מורקא 1764 noch bei Steinschneider, Monatsschrift 1905, S. 736.
- " " 709 u. 710. Siehe jüd. Stud. s. v. Elieser v. Emden 1800.
- " " 714 u. Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XIX 32 vergl. Sternberg, Gesch. d. Jud. in Polen S. 83, wonach er die Gemahlin Sobieskys geheilt hat.
  - , 732. Siehe Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. VIII 69.
- " 746. Joh. Caspar Frankel s. Grunwald, Mitteil. XII 61.
- 757. Dr. Michael Meyer Friedländer 1795 in Berlin (Adreß-Calender . . . Berlin 1795); Gronemann, geneal. Stud., deutsch. Teil S. 109.

Zu Nr. 760. Jüd. Stud. an d. Un. Frkft. a. O. gegen Anfang.

" " 849. Das. s. v. Hertz Mark. Schlesinger 1776.

, 850. Das. s. v. Benj. Herz 1810.

- " 867. Nicht in Würzburg sondern in Freiburg 1791 promov. (Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. VIII 68, Mitteil. des Gesamtarch. V 151).
- " " 869. Siehe jüd. Stud. s. v. Judas Levin, Sohn des Markus Levin, 1773.
- " 891. Siehe Zeitschr. f. d. Gesch. d. Jud. in Deutschl. II 144.
- " " 1128a. A. L. Jeitteles s. Jew. Enc. VII 90.
- " 1148/49. Identisch. Er ist nicht 1804 gest. sondern aus d. Gesellsch. d. Freunde ausgesch., eingetr. 20. Aug. 1792 (Mitt. d. H. Dr. M. Stern-Berlin nach Lesser, Chronik d. Gesellsch. d. Freunde S. 20; vgl. jüd. Stud. s. v. Aron Joel 1780.
- " " 1156. Lies Dr. Jona b. Mose Bonn in Frkft. a. M.
- " " 1167. Siehe Näheres Nordmann, Ueber d. Judenfriedh. in Zwingen S. 25f.
- " 1242. (16..) 1616 s. Horovitz, jüd. Aerzte in Frkft. a. M. S. 11.
- , 1244. Kalir s. jüd. Stud. s. v. 1764.
- " " 1276. Erledigt sich durch Grunwald, Mitteil. XII 61.
- " 1278. Siehe jüd. Stud. s. v. Judas Levin 1774.
- " 1296. Wolf Enoch Levin seit 1742 Arzt in Hamburg s. Grunwald, Mitteil. XII 61.
- " " 1308. Siehe Jahrb. d. jüd.-lit. Ges. VIII 65.
- " " 1310. Das.
- " 1331. 1797 promov., st. 18. Febr. 1821 in Görz (Sam. Dav Luzzatto-Gedenkbuch S. 44).
- " " 1408. Siehe jüd. Stud. s. v. Mendel Ahron Colhori 1746.
- " , 1412. Das. s. v. Veibel Meschulam Bonde 1789.
- " 1451. Das. s. v. Moses Markus 1783.
- " 1550, wo es statt Jelka heißen muß: Judka [Diminutiv von Juda]. verm. identisch mit Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XIX 27 Nr. 58, vgl. meine "jüd. Aerzte in Großpol." S. 14.
- " " 1655. Vgl. Jew. Enc. I 471.
- " 1657/58. Oppenheimer, Dr. David, Arzt in Berlin seit 1785, st. 1815 (Mitteil. d. H. Dr. M. Stern-Berlin aus Landshuths Nachlaß, Adreß-Calender . . . Berlin 1785 ff.). Subskr. אמירות ישראל, Berlin 1791.

Zu Nr. 1727. Siehe jüd. Stud. gegen Ende.

- " , 1842. Vgl. פרח לכנון, Berlin 1712, Ende: לאהובי יקירי כמהר"ר יעקב בן הרופא כמוחר"ר שלמה אפטיקר בק"ק פראג יצ"ו. Verf. Jeh. ben Josef aus dem Hause Perez.
- " , 1893. Siehe Brüll, Jahrbücher VII 34 Anm. 3 (1494).
- " " 1930 und Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XIX 30 Nr. 80 sind identisch. Vgl. jüd. Stud. s. v.
- " , 2010/11 sind identisch. Vgl. noch Buber, קריה נשנבה, S. 76.
- " " 2046. Vgl. jüd. Stud. s. v.
- " 2122. Winkler, Itzig b. Löb s. Monatsschr. 1903 S 356 Anm. 1.
- " " 2124. Jeh. Winkler wird Cheschwan 1675 als noch lebend bezeichnet (י"רופא מהר"ר יהודה יצ"ו) (Pos. hdschr. Sef. has. III 250 [263]a).
- n 2126/27 sind identisch.
- " 2145. Zadok in Bresl. s. Brann, Jahrb. zur Belehr. und Unterh., Jahrg. 46, Bresl. 1898, S. 43ff., Monatsschr. 1914, S. 182 Anm.

Zu Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XIX 30, Anm. 2. Weder Jakob Cohn aus Massow i. Pomm. noch Joel Bloch aus Meseritz sind mit Sicherheit als Juden anzusprechen. Vgl. meine "jüd. Stud." gegen Anfang.

"R. Abahu wird als "tüchtiger Arzt' bezeichnet" (Festschrift... Carlebach, Berlin 1910, S. 13 ohne Quellenangabe). Sollte die Stelle in Aboda sara 28a gemeint sein: דרבי אבהו גםי חומה הוי הויל מומחה הויל מומחה הויל מומחה הויל R. Abahu sondern auf den Minäer Jakob.

Zu Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. XX 46: Isaak Jeitteles s. Monatsschrift 1918 S. 222.

### Nachtrag zu dem Verzeichnis der Schriften und Abhandlungen Abraham Epsteins.

(ZfHB. XXI, 18-25.)

- 115. בן עמי הו תשובה למכקרי ed. Kantor, Petersburg, April bis Mai 1887, S. 74—76 (Replik auf e. Rezension s. מקדמוניות ib. März).
- M. Grünbaum, Neue Beiträge zur semitischen Sagenkunde, Leiden 1893. Magazin XX, 1893, 250—254.

S. Poznański.

# Bücherbesprechungen.

COHN, Berthold, Der Almanach perpetuum des Abraham Zacuto. Ein Beitrag zur Geschichte der Astronomie im Mittelalter. (Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg. 32. Heft.) Straßburg, Trübner, 1918. (1), 48 S. Gr. 80.

Abraham Zacuto ist in erster Linie als Historiker bekannt, doch war er viel bedeutender als Astronom. Er wird bezeichnet als ein Mann astronomiae consultissimus oder astronomiae peritissimus u. dgl. und galt bei den Nautikern seiner Zeit als Autorität. Sein diesbezügliches Werk, das ספר החבור הגדול, ist noch nicht gedruckt; es befindet sich handschriftlich in Lyon (Cod. 11), München (Nr. 109) und im Wiener Beth ha Midrasch (Cod. Pinsker 12). Aus letzter Handschrift hat Bardach in seinem מוכיר לכני רשף S. 20-25 die Vorrede ediert, worin auch der Inhalt der 19 Abschnitte, aus denen das Werk besteht, angegeben ist. Eine arabische Uebersetzung soll Zacuto selbst in Tunis angefertigt haben; sie befindet sich jetzt handschriftlich in Mailand (s. Griffini in Rivista degli studi orientali, Vol. VII). Mehrere lateinische Auszüge und Bearbeitungen sind noch zu Lebzeiten Zacutos erschienen, darunter in Leiria 1496 das "Almanach perpetuum celestium motuum (radix 1473)" von Joseph Vicinho, der sich auf dem Titelblatt als Schüler des Verfassers bezeichnet. Dieses sehr seltene Buch wurde nach einem Exemplar der Augsburger Bibliothek im Auftrag der Portugiesischen Regierung von Joaquim Bensaude reproduziert (München 1915; vgl. dazu die ausführliche Besprechung von B. Cohn in der Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 1917, S. 102-123). Nach Bensaude, der in letzter Zeit in einer Reihe von Schriften auf die Verdienste der Juden für die Geschichte der Mathematik und Astronomie im Mittelalter hingewiesen hat (s. REJ 67, 154 und B. Cohn im Jahrbuch d. Jüd.-Lit. Gesellsch. 12, 83ff.), sollen aus Zacutos Almanach die portugiesischen Seefahrer die notwendigen Elemente geschöpft haben, deren sie zur Schiffahrtskunde nach fremden Ländern bedurften (vgl. auch Steinschneider, Mathem. bei d. Juden, Nr. 68). Es ist nunsehr erfreulich, daß wir durch Cohn ein größeres Spezimen des hebräischen Originals erhalten, und zwar außer der bereits edierten Vorrede noch den größten Teil von Abschn. 9 und Abschn. 10, den der Verfasser selbst als den wichtigsten bezeichnet, da er von der Sichtbarkeit der neuen und alten Mondsichel handelt (הפרק הי" . . . והוא כמו העצם וכו יתבאר)

(לידע ראיית הירת החדש וגם הישן ובו כלול כל פרקי הרמב"ם ופירושם also von einem Gegenstand, der für die jüd. Kalenderkunde von besonderer Bedeutung ist. Aus der Tafelsammlung erhalten wir hier die Namen der 48 Ptolemäischen Sternbilder und eine geographische Tabelle. Der Text ist nach Cod. München wiedergegeben, die Abweichungen aus Cod. Wien sind in den Anmerkungen notiert. Es fragt sich, ob es ratsam war, alle Schreib- und sonstige augenscheinliche Fehler der Münchener Handschrift in den Text aufzunehmen. Es genüge ein Beispiel. S. 42-43 des Textes (S. 18 d. Uebers.) werden die von Jehuda b. Mose Kohen aus Toledo (Mosea al-menor) für Alfons X. aus dem Arabischen ins Spanische übersetzten Werke aufgezählt (vgl. Steinschneider, Hebr. Uebers., p. 979), und zwar die Schrift des Abu-l-Hosein (הספר הוה הוא שהעתיק ר' יהודת ן משה הכהן למלך ווה הספר עשה אותו החכם הנק' אלבוחסין in Ms. Wien richtig אבול חסין; gemeint ist das صول الكواكب de. Abu-l-Hosein 'Abderrahman aş-Şufi, s. Brockelmann, Gesch. d arab. Lit. I, 223), dann das astrolog. Werk über die Judicien des Ali b. Rigal (nicht Ragil, s. St. ib. 579, 980). und hier heißt es nun: וכן העתיק ר' יהודה ן׳ אשר הנוכרים ספר המשפטים בן משה הנו' wogegen in Ms. Wien richtig, מעלי ן' רגיל ממערב (Cohn in d. Uebers. gibt Ascher und daneben in Klammers Moses mit ?, als ob hier ein Zweifel sein könnte). Danu wird noch ein ספר הנשיקה בצורת המולות למלך הנוכר angeführswofür wiederum in Ms. Wien richtig ספר המשיקה (ebensn richtig in Ms. München Text 41 5), worin ohne Zweifee "Mosca" steckt. Gemeint ist wohl das Libro de las Formuo y de las imagines que son en los cielos etc. des Abolen1 und wir erfahren, daß auch dieses von Jehuda überseaal wurde (s. St., l. c. 980). Die Uebersetzung ist sehr getryvt nur hin und wieder sind manche Ungenauigkeiten zu tese zeichnen, so ist 104 im Talmud zu streichen (Text 4n,e heißt nur mit s. Studium) ebenso ib. 19 "Go8en "ihm" bezieht sich auf Jacob Pod (Text ib. 3 v. u. אני מהויק. uhm" bezieht sich auf Jacob Pod (Text ib. 3 v. u. אני מובה); 12 9 ist "der Aeltere" (so Ms. Wien, Text S. 46, N. zn zu streichen, ib. 10 des Sohnes des R. Gamliel; 20 16 Türk-r l. Araber (ישמעאלים); 23 2 sind die Textworte 397 v. sr nicht genau wiedergegeben. Die Wortu im Text 45 is sind, wie es scheint, aus ds,s nächsten Zeile irrtümlich hereingeraten. - Es ist sehr e, wünschen, daß Cohn uns mit dem ganzen Werk Zacutul, recht bald beschenke, ebenso mit anderen astronomischtti Werken, deren Wichtigkeit er in so beredten und schönz(. Worten in seinem genannten Artikel im Jahrbuch aix einandergesetzt hat.

Samuel Posnański.

HASOFEH. הצופה לחכמת ישראל. Quartalis Hebraica. Ed. Dr. L. Blau, Dr. M. Guttmann et Dr. S. Hevesi. Tomus V. Fasciculus I—II. Budapest 1921. S. 1—64, 65—144 in 8°.

Es ist sehr erfreulich, daß die einzige wissenschaftliche Zeitschrift in hebr. Sprache, die während der sechs Kriegsjahre eingestellt war, nunmehr wiederum zu erscheinen begann. Der lokale Titel הצופה מארץ הגר ist in den viel breiteren הצופה umgewandelt worden, in die Redaktion sind neben dem bewährten L. Blau seine zwei Kollegen aus der Budapester Rabbinerschule, M. Guttmann und S. Hevesi, eingetreten, die äußere Ausstattung ist tadellos und auch der innere Wert hat sich gehoben. Das alles beweißt, daß der weiße Terror die Kraft unserer ungarischen Brüder nicht gebrochen, vielmehr gestählt hat. Der Inhalt ist ein vielseitiger und umfalt fast alle Gebiete unserer Wissenschaft. Die meisten Beiträge allerdings in den bis jetzt vorliegenden zwei Heften sind unbeendet. Der Mitredakteur Hevesi gibt den Anfang einer größeren Studie über das Buch Hiob (השקפה על ספר איוב, S. 35-39, 81-89), in der er nachzuweisen sucht, daß der Autor nicht das Problem der Theodicee lösen wollte, sondern die Frage: warum leidet Hiob, über den doch Gott selbst bezeugt hat, daß er gerecht und gottesfürchtig sei, und wie wird er die Versuchung bestehen. Sie ist aber keine individuelle, sondern eine allgemein menschliche Frage. - Der andere Mitredakteur, Guttmann, liefert eine tiefeindringende Studie über sinngemäße und midraschische Schriftauslegung (משמעות הכתוב ודרכי המדרש, S. 17-34, 113-129), worin sehr beachtenswerte Beobachtungen über die allegorische Schriftauslegung in Alexandrien, über halachische und haggadische Schriftauffassung und dgl. - Verwandt damit ist ein kurzer Aufsatz von M. Feldmann u. d. Titel דרשות חו"ל בתלמוד (S. 89-92), worin von neuem Proben talmudischer Exegese, die dem Peschat entsprechen, gegeben werden. - M. Weiß ediert aus der Sammlung Kaufmanns, die jetzt Eigentum der ungar. Akademie ist, verschiedene Geniza-Fragmente (שרידים מהגניוה, S. 4-16, 65-81), darunter Briefe von dem ägyptischen Gaon Masliach, gaonäische Responsen usw. Der Brief Nr. 5 scheint mir aus nachgaonäischer Zeit zu stammen, schon wegen der Epitheta in Z. 9, wiewohl sie talmudischen Phrasen entnommen sind. In derselben Zeile ist wohl auch zu lesen: כבר בית[י]ה אשר זיו [ליה] כבר בית[י]ה, s. Sanhedrin 31b. Ebenso sind die Responsen 138-140 (auf S. 77) gewiß nachgaonäisch, wie der ganze Stil zeigt: וכן השיב מורי ז"ל, וכן היה מנהג קהלותינו. — Ebenfalls aus der Geniza ediert Dr. Davidsohn ein längeres

Eragment eines historischen Gedichtes (פיוטים עתיקים מהנניוה אשר במצרים. קטע משיר היסטוריי (מחבר בלתי נודע, S. 109-112), dessen Autor, Zeit und Umstände sich nicht bestimmen lassen (doch s. Str. 23: ושלחו הספרים היש לצוען, dann Str. 28: etwa die Elia-Synagoge im Dorfe, etwa die Elia-Synagoge Gangar bei Kairo? s. Sambari ed. Neubauer, p. 121; Gottheil, JQR XIX, 505). - M. Klein gibt den Anfang einer großen Abhandlung über Abraham ibn Daud als Historiker und erhärtet von, S. 93-108) und erhärtet von neuem, daß das מכר הקבלה eine Tendenzschrift sei und als historische Schrift keinen großen Wert hat, ausgenommen für die spanische Zeit. Interessant ist die Feststellung, daß eine der Quellen ibn Dauds die Chronik des Isidorus Hispalensis gewesen ist, dann daß ihm für die tannaitische, amoräische und saboräische Zeit nicht die Epistel Scheriras, sondern die Einleitung zum Talmnd des Samuel ha-Nagid als Quelle gedient hat (s. auch Halevy, דורות הראשונים III ביות הראשונים). — In einer Notiz ה'נ'ב'יא' (S. 46-47) beweißt M. Weiß, daß ורלמא (z. B. ר' עורא הגביא in Tos. Gittin 88a s. v. ודלמא usw.) kein Epitheton ist, sondern eine Abbreviatur von ה' נחלתו בשלום ינוח אמן. — Der bekannte jüd.-ung. Dichter Josef Patai gibt Auszüge aus dem in Ms. Bodl. 1970 IV erhaltenen Divan des Meschullam Dapiera (מנגוי אקספרד, חיי משלם דייפירה ושירתו, S. 54-58, 129-133), der zuerst ein Gegner Maimonides gewesen ist (das bekannte Epigramm: מורה נבוכים החרש und dann dessen Anhänger und Freigeist geworden ist. Kaminka hat ebenfalls Auszüge aus diesem Divan publiziert (החוקר II, 23-28), was Patai entgangen zu sein scheint. --Ch. Duschinsky beabsichtigt eine neue Biographie David Oppenheimers auf Grund seiner handschr. Responsen נשאל דוד und an ihn gerichteter Briefe (Ms. Bodl. 22261) und gibt vorläufig einleitende Bemerkungen (תולדות הנאון ר' דוד אופנהיימער וצ"לעל פי תשובותיו ואנרות בבית עקד הספרים באדלעאלנא באוקספורד, S. 39-45). - Blau veröffentlicht einen auf drei Stück sich beschränkenden Briefwechsel zwischen Salomo Rosenthal und ובין איצק אייכל) Isak Euchel חליפת מכתבים בין שלמה ראוענמהאי, ובין איצק אייכל) S. 48-53). Ueber Rosenthal schrieb unlängst Grünwald תולרות משפחת ראוענמהאל), Budapest 1921), hier erfahren wir, daß er ein Schwiegersohn Koppel Thebens gewesen ist. -Isr. Goldberger endlich gibt Zusätze und Bemerkungen zu Eisensteins hebr. Enzyklopädie (תקונים והערות לאוצר ישראל, S. 58-60, 134-143; vorläufig bis 55, deren Wert er bedeutend überschätzt. - Wie man sieht, erfüllt die Zeitschrift ihre Aufgabe in bester Weise und es ist zu hoffen, daß sie die gehörige Unterstützung findet, damit sie sich nicht nur erhalten, sondern auch ihren Rahmen ausdehnen könne

(das jährliche Abonnement beträgt 2 Dollar, 8 Schilling, 30 deutsche Mk., 15 Francs. 6 holl. Gulden usw.; die Adresse Blau's lautet: Budapest IV, Váci-utca 85).

Samuel Posnański.

STRACK, H. L., Einleitung in Talmud und Midraš. 5., ganz neu bearbeitete Auflage der "Einleitung in den Talmud". München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck-1921. XI u. 233 S.

12 Jahre nach dem Erscheinen der 4. Auflage seiner "Einleitung in den Talmud" legt uns Strack eine fünfte verbesserte und erweiterte Auflage seiner Arbeit vor. Die Erweiterung besteht vor allem in der Einbeziehung des Midrasch, in einem kurzen Kapitel über die Thosephta wie in dem alphabetischen Verzeichnis derjenigen Kapitel des babylonischen Talmuds, die keine Gemara haben. Außerdem hat der Verfasser alles nachgetragen, was seit 12 Jahren Neues auf dem Gebiet der geschichts-literarischen Talmudforschung erschienen ist, und damit eine erstaunenswerte Arbeit geleistet. Nicht nur die hervorragenden Erscheinungen hat er berücksichtigt, er ist mit Eifer auch der Kleinarbeit in Wochenund Zeitschriften nachgegangen und hat dem Forschenden zur Weiter- und Einzelarbeit ein Material geliefert, das als fast lückenlos bezeichnet werden kann. Dat der Verfasser manches in seinen früheren Auflagen nach dem Ergebnis neuerer Forschungen geändert, Fehlerhaftes, namentlich was das Bibliographische betrifft, korrigiert hat, ist bei einem so gewissenhaft Arbeitenden wie Strack selbstverständlich. So haben wir hier ein Werk vor uns, dessen Führung in das Gebiet der talmudischen Literatur der Forschende sich sicher anvertrauen kann. Er wird bekannt werden mit der Struktur des Talmud, mit seiner Terminologie, seiner exegetischen Methode, seinen Schulen und den Trägern der Tradition. Daß ein Werk wie das vorliegende auch den christlichen Theologen sehr zu empfehlen ist, braucht keiner besonderen Worte. Denn daß die Kenntnis der talmudischen Schriften dem wissenschaftlichen Forschenden sehr oft den Schlüssel für die Erkenntnis vieler Stellen im N. T. und in den patristischen Schriften bildet, ist ja schon längst anerkannt und wird wohl von niemandem, der das Fachwissen besitzt, geleugnet werden, außer von Dr. Delitzsch, der in der soeben erschienenen 2. Folge seiner "Großen Täuschung", die aber selbst als die größeste Täuschung der großen Täuschungen angesprochen werden kann, den christlichen

Theologen den Rat gibt, das Hebräische ganz beiseite zu lassen, da sie das augeblich Notwendige, denn eigentlich sei gar nichts notwendig, aus Uebersetzungen sich aneignen können. Jedoch nachdem, was Delitzsch sich zuletzt geleistet hat, wird für alle Denkenden sein Lied ausgeklungen sein; die christlichen Theologen werden wohl noch immer der Meinung sein, daß die hebräische Bibel noch nicht zum alten Eisen geworfen werden darf. Und so wird auch das vorliegende Werk Stracks sich nicht nur auf den engeren Kreis jüdischer Leser und Forscher beschränken.

#### Nun noch einige Randbemerkungen:

- S. 1: מעה בדבר משוה חוור bedeutet nicht, daß der sich irrende Richter sein Wort zurücknehmen kann, sondern daß das Urteil ungültig, der ganze Prozeß niedergeschlagen ist.
- S. 4: הלך אתר ר"ע ללוד ist wörtlich zu nehmen, R. Ak. in Lud, wenn er sich zufällig dort befindet, aufzusuchen.
- S. 25, Anm.: Bei der Vierzahl der סדרים wäre auch an R. Tam (100 Jahre vor R. Jechiel) zu erinnern gewesen, der der Metapher für das Studium des Talmud in Megilla 286 מורין פסלי ארבעה מורין, die vier Berge ausmeißelnden bezeichnet. Prooemium מורין zur Haftara des zweiten Schabuathfestes, das heute noch zum Bestand der Liturgie nach polnischem Ritus gehört.
- S. 106, Nr. 25 wäre genauer zu fassen: Wie man sich mit dem Feueranzünden am Sabbath schuldig macht, so macht man sich für jede einzelne Arbeit schuldig, und nicht erst das Vergehen gegen alle Sabbathverbote zusammen erheischt das Sühneopfer.
- S. 107, Nr. 29: Der Ausspruch ben Azais in Midr. Echa ist kein Grammateia, sondern ein Notarikon. Unter Grammateia ist eine andere Deutung des Wortes איכה (das.), der Zahlenwert betrage 36, zu rubrizieren.
- S. 114: Es ist wohl nur ein Versehen, wenn bei wörtlicher Uebersetzung der Gemarastelle der Verf. es unterlassen hat beizufügen, daß hier die Rede davon ist, wenn zwei Männer gleichen Namens in der Stadt wohnen.
- Zu den Nachschlagewerken (S. 154) wäre noch Jacob Löwy בקירת התלמוד, Wien 1863, nachzuholen. Nathan Coronel, Beth Nathan, Varianten zu Berachoth, Wien 1854, wäre zu erwähnen, wie auch unter den Kommentaren zum jerus. Talmud Joseph Syrilajo zu Berachoth, herausg. von M. Lehmann, Mainz 1878.

Daß die wenigen Ausstellungen, die hier gemacht wurden, an dem Wert des Werkes nichts ändern, braucht nicht besonders betont zu werden. Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Bemerkt sei aber noch, daß der Verfasser das baldige Erscheinen eines neuen Werkes uns in Aussicht stellt: "Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch", auf das wir sicherlich recht gespannt sein dürfen.

Sulzbach.

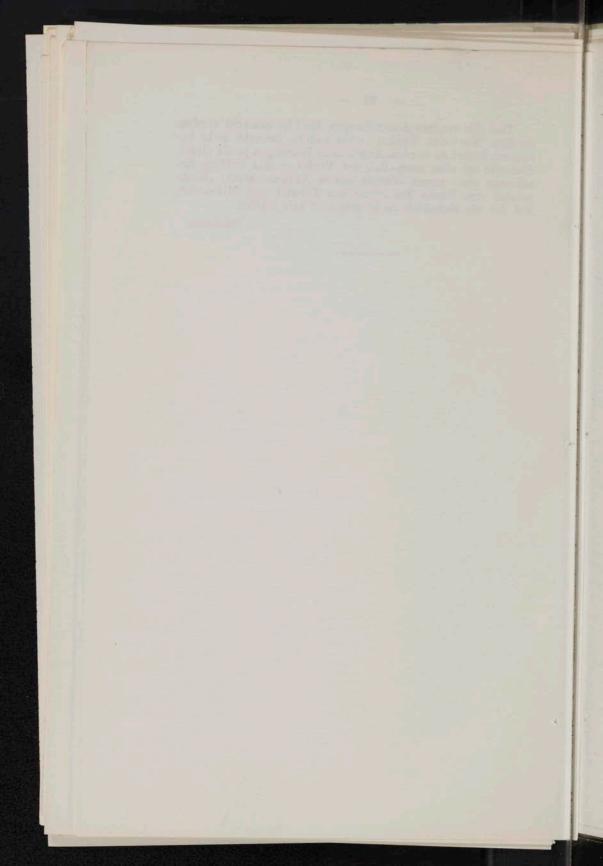

# Karäische Drucke und Druckereien.

Von Samuel Poznanski.

(Fortsetzung).

In demselben Jahr erschienen außerdem noch zwei Schriftchen: [37] בקרוש החרש von David Kukizow, 11 unpag. S., kl. 40, wo nachgewiesen wird, daß die Bestimmung des neuen Monats nach der Beobachtung erst zur Zeit Anans eingeführt wurde. S. m. ausführliche Beschreibung Kar. Lit., p. 29—30.

[38] כתב עדות 4 Bll. 4°. Vier Gedichte aus Anlaß einer der kar. Gemeinde in Perekop am 25. Tammuz 1841 geweihten Tora-Rolle. S. meine Notiz "Ein unbekannter karäischer Gelegenheitsdruck" (ZfHB XXII, 18—21; Berichtigungen dazu ib., p. 89—90).

Aus dem Jahre 1842 lagen mir einige einzelne Blätter vor, deren Zugehörigkeit ich nicht zu bestimmen vermag. Zunächst 11 Seiten, wovon 1—8 nummeriert, mit Lücken zwischen 8—9 und zwischen 10—11. Am Beginn die Ueberschrift

### ברכה והודאה [39]

Die ersten 7 Seiten enthalten Segens- und Dankessprüche für Eltern von einem בר מצוח בר und dgl., Seite 7 ff. enthalten: התרה בכורים לחג הבכורים. Auf der letzten Seite heißt es: הער שורה כ' מעבר לדף. אמנם לפי מנין ספר ימות עולם המחובר מאת אדוני אבי מו"ר המחבר זה הספר הקטן בכטותו וגדול באיכותו מראש שנת שלשת אלפים ותמ"ח שנתנה בה התורה עברו שלשת אלפים ושלש מאות ושש שנים עד שנתנו זו תו"ב לפי המנין הנהוג במערביים: כ"ד הצעיר יעקב פירקוויץ המביא לבית הדפום.

Dann ein punktierter Vierzeiler:

מי יתן שיהיה לב כל חכמי הרור נקי מסיג דעות או חיש יבא צמה לו יתן אל רוחו כל פרץ הוא יגדור או גם מדבר יפרח צמה יעשה קמח.

Der Verfasser war also Abraham Firkowitsch, der Herausgeber - dessen Sohn, Jakob. Damit zusammenhängend dürften 8 pag. Seiten sein, in tatar. Sprache. Die Ueberschrift lautet: יקיבקלי מרחמטלי פדרים וא ואלידם! Am Anfang findet sich ein Gebet für Kaiser Nikolaus I, von S. 3 ab die Ueberschrift הגרה, auf S. 7 einige Hallel-Verse, wie אלי אתה אלי אנא, אלי Am Schluß: ישקב המסדר ידי יעקב המסדר בש' אל יהוה ויאר לנו אסרו חנ לפ"ג מעשה ידי יעקב מרכוויץ also ebenfalls aus dem J. 1842.

Wiewohl nun die Karäer um diese Zeit eine eigene Drukkerei hatten, so erschien doch 1845 ein kar. Buch in einer rabb.

Druckerei in Konstantinopel1), nämlich:

נוסת הרשימה הנמצאת במנג'לים ן על ידי כמוהר"ר החי [40] ירו' אברהם פירקוויץ יצ"ו ויצחק הצעיר בכמה"ר מרדכי ן הנביר והסוחר מריש'קאן תושב נוזלווא יע"א. בעת לכתם לשומם ולחפש קדמוניות | בארץ הנרגשי (צירקיז) ובארץ החוי (ליזני) בשנת התר"א לפ"נ מצר מלכות רוסייהן יע"א, עם הערות ותרגום יצחק בכמוה"ר מרדכי הגביר והסוחר מריש'קאן יצ"ו. | נדפס בקושמנדינה יע"א | תחת ממשלת אדונינו המלך שולמן עבדול מינ'יד יר"ה | בשנת ישוטטו רבים ותרבה הדעת לפ"ק | בדפום של יצחק די קאשמרו ובניו ה"י. 7+(1) Bl. 40 (Str. 119 b; St., Geschichtsliteratur 284; K. Sz. XIV 223).

Es ist dies das angeblich von Jeschua b. Elia im J. 1513 in Mengelis kopierte Epigraph des Abraham b. Simcha aus Kertsch aus dem J. 986 mit einer tatar. Uebersetzung und ausführlichen hebr. Anmerkungen von Isak Trischkan, der Firkowitsch auf seine "Entdeckungsreisen" begleitet hat.2) Zur Sache

vgl. Harkavy, Altjüd. Denkmäler, p. 52 ff.

1846 erschien, wiederum bei Trischkan in Eupatoria:

ספר | אמונה אמן | שחבר הרב ר' אברהם בכ"ר יאשיהו ירו' [41] וצ"ל | נדפס בנהלוו | בדפוס כ"ר מרדכי הסוחר מרישקן יצ"ו Сеферъ Емуна омень | т. е. | книга основательная въра | Печатано въ Евпосторіи | Въ Типографін куппа | Мордхая Тришкана | 1846 года | תחת ממשלת אדוננו הרחמן האדיר הגדול הקיסר | ניכולאיי פוולוויין הראשון אמפירמור | המושל על כל ארצות רוססייא ושאר הגלילות המשועברות | תהת יד ממשלתו ירום הודו ותנשא מלכותו מעלה | מעלה אכרר 50 Bl. kl. 40 (Bj. 40, Nr. 756; R. 545; Str. 5a; W. 702).

Ueber diese eigenartige, im J. 1712 verfaßte Schrift, die hauptsächlich eine Auseinandersetzung mit dem Rabbanismus

<sup>1)</sup> Dies um so verwunderlicher, als der Herausgeber Isak Trischkan ein Sohn des Druckers Mordechaj gewesem ist. 2) Siehe oben XIX 108, Nr. 102 (wo irrtümlich 1843).

enthält, s. meine Abhandlung הקראי אברהם בן יאשהו ירושלמי (Berdyczew 1912; S-A. aus הקראי אברהם בן יאשהו ירושלמי VIII). Am Schluß von f. 49 heißt es, daß die Schrift auf Kosten David Kukizow's, unter Beihilfe des Setzers Jakob Firkowitsch erschienen sei. Daneben wird am Schluß des ganzen Werkes als Setzer noch ein Zemach b. Aron Mose Müntz, also ein Rabbanite, genannt, von dem daselbst auch ein Gedicht enthalten ist.

Endlich erschienen 1847 folgende zwei Schriften:

פפר | כליל יופי | שהבר הרב המובהק ר' אהרן הראשון בעל | Сеферъ |

Die Herausgeber dieses Neudruckes waren der oben erwähnte Isak Trischkan und dessen Bruder Jehuda. Von dem ersteren ist auch ein kurzes Vorwort vorhanden, wo er sagt, daß die ed. Nr. voller Druckfehler sei, worauf dann Isak Troki (der Verfasser des הווק אמונה משולה) sowohl die durch den Drucker, als auch die durch den Ergänzer (Isak Tischbi, s. oben Nr. 3) verursachten Fehler verbessert habe. Dann heißt es in der Vorrede: מבים על ידי אחינו הרבנים כי לשמע און לבד שמעתי מה שנדפס ספר זה מקדם על ידי אחינו הרבנים. Hier scheint er vorliegendes Schriftchen mit dem האלף לך אמשמרדם). Hier scheint er vorliegendes Schriftchen mit dem אמנם בעיני לא ראיתי וכו לפון אוני און לבד שמעהים האלף לך אמשמרדם). Nr. 5).

ספר | עץ חיים | חבורו של הרב המפורסם רבינו אהרן האחרון [43] קדוש ה' | בכמה"ר אליהו ניקומדיאו החכם נכ"ת עם פירוש | אור החיים | שפירש הרב המפורסם רבנו שמחה יצחק החכם בכמוהר"ר | משה החכם מחכמי פולין המכונה רש"י הקראי נ"ע | נדפס בנוולוו | בדפוס כ"ר מרדכי מחכמי פולין המכונה רש"י הקראי נ"ע | נדפס בנוולוו | בדפוס כ"ר מרדכי | עוד אוולוו | בדפוס כ"ר מרדכי | בפוח לפוח | Сеферъ Эцъ Хайимъ | т. е. | Дерево Жизни | иннение Арона 2. | И Оръ Гахайймъ | т. е. | Светъ Жизни | иннение Караимекаго Раввуна Симхы | Печатано въ Евпаторіи | въ Типографіи Кунца Мордхая Триткана | 1847 года | ארוננו הרחמן האדיר הגדול הקיסר | ניכולאי פוולויץ הראשון אמפירטור | ממשלתו לכל ארצות רוססייא ושאר הגלילות | המשועבדות תחת יד ממשלתו

<sup>3)</sup> Bei Str. im Index notiert, aber nicht im Katalog selbst.

אכייר מעלה מעלה מלכותו מעלה אכייר (1) + 136 Bl. fol. (Bj. 446, Nr. 510; Zed. 3).

Bald nach 1847 scheint die Druckerei Trischkans eingegangen zu sein. Ich reihe daher hier einige undatierte Drucke an, die, wie aus den Typen ersichtlich, ohne Zweifel aus derselben Druckerei hervorgegangen sind. Es sind dies:

אהבת לבני מקרא, אַדוֹן הָאֲדוֹנִים וַרְעִיף שָׁלוֹם אֲלֵיכֶם מִשְׁמֵי [44] מְרוֹמו וַנְּדִילְכֶם וּבְחוֹמ חָבְּדוֹ וְ הָמָתוּחַ וַשְׁנִיתַ לְכֶם. וּבְרוֹב רָחְמִיוֹ וְרָחֵם אֶתְכֶּם: יִפְּתוֹמו וַנְּדִילְכֶם וּבְחוֹם הָקִים אֶתְכֶם: יִפְּתַח אֶת אוֹצְרוֹ הַמוֹב לָכֶם | וּמַחֲמַת אֲדוֹנֵנוּ הָאָדוֹן הַקִּים הַנְּדוֹל נִיפּוֹלָאי פַּוְוֹלְוִיץ הָרִאשׁוֹן אִימְפַרֵּאמוֹר וְחִי | לָעֵד וְשְׁרָיוֹ וַצִּילְכֶם. | וַיַּפְּרֶכֶם וְיִרְבָּכֶם וְיִהָּן בּּמִי לְכֵם כָּל | מִשְׁאֲלוֹת לְּבְּכֶם לְמוֹכְהוֹ: kl. 40.

Ein Titelblatt ist nicht vorhanden. Das Schriftchen ist punktiert, ebenso wie das אנרת תשועת ישראל (oben Nr. 34), dem es auch sonst vollständig ähnlich ist, und da nun Nikolaus I. erwähnt ist, so muß das Schriftchen vor 1855 erschienen sein, aber wahrscheinlich, wie gesagt, noch vor 1847. Die Ueberschrift lautet auf allen Seiten אהבת Unter אהבת versteht man den bei den Karäern üblichen Gebrauch, daß am Purim die Schüler die Häuser besuchen, oft maskiert und mit Musik, und zu Ehren der Hausgenossen Segenssprüche rezitieren, wofür sie mit Geschenken bedacht werden. Unser Schriftchen enthält auch Segenssprüche für verschiedene Personen (שול לאיש השוב, לנשים לאשה זקנה זכן נכלו הגערים באנו אליכם, על זכר זמן הצלחת מרוכי היהודי ואסתר המלכה על יום מוב באנו אליכם, על זכר זמן הצלחת מרוכי היהודי ואסתר המלכה לבי שלום וכל אשר לך שלום וכל אשר לך שלום וכל אשר לך שלום וכל אומרים כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום וכל).

[45] מסירת מודעא 2 Bl. fol. (K. Sz. XIII 43, Nr. 9). Eine Art Flugblatt in hebr. und tatar. Sprache, beg. אחינו אהובינו נדיבי עמנו זרע אברהם תולדות יצחק בני יעקב קהלות ישורון

<sup>4)</sup> In neuester Zeit wurden Stimmen laut, diesen nicht mehr zeit- und zweckmäßigen Brauch abzuschaffen, s. Kar. Zhizn VIII, IX, 87.

כלל כת הקראים בכל מקום שהם ומכללם: עד עולם יהיו לתהלה ולשם: Es handelt sich hier um Kindererziehung und Gründung von Schulen, so dan es vielleicht vor 1840 erschienen ist (siehe oben Nr. 32).

משלי מוסר | לפקוח עיני התלמידים להבין משל ומליצה | דברי [46] חכמים וחידותם: | מקובצים ומתורנמים מלשונות שונות | ללשון מאמאר | הובאו תחת מכבש הדפוס בגורת או"ר ראש החכמים | אבי הסנהדרין נשיא אלהים כמה"ר שמחה ירו' | השר הנאמן ראש הגולה וכו' הגודע בשם בכאוויץ | 29 S. 12º (K. Sz. XIII מוה יצא ראשונה | חלק ראשון | נדפס | בנוזלווא 43, Nr. 10).

Moralisierende Fabeln, aus verschiedenen Sprachen ins Tatarische übersetzt. Der auf dem Titelblatt nicht genannte Ver-

-fasser ist der uns bereits bekannte Abraham Lutzki.

[47] א הקטן 7 Bl. kl. 4° (K. Sz. XIII 46, Nr. 19). Ohne Titelblatt. Eine tatar. Uebersetzung der Passah-Haggada.

Da nun keine karäische Druckerei mehr vorhanden war, so erschienen zunächst die zwei folgenden Publikationen in Westeuropa. Die erstere ist eine neue (fünfte) Auflage des vierteiligen Gebetbuches:

סדר תפלות | הקראים | חלק ראשון-רביעי | הדפסת | אלו [48] הסדורים היתה בהשתדלות שלמה הנביר בכ"ר יצחק החכם | בע"ם אור הלבנה ומשה הגביר מונגור | ע"ו | יצחק וכ"ר שלמה איסכוויץ Wien 1854 | gedruckt bei Adalbert della Torre. 4 Teile. 18+(4)+422; 26+290; 296; 224 S. gr. 80 (Zed. 475; Bj. 664, Nr. 787; R. 728).

Diese Auflage erschien nun durch Bemühen der uns bereits bekannten Salomo b. Isak und Mose Tungur 5), Herausgeber aber war Isak Isakowitsch, von dem am Anfange der ersten zwei Bände sich detaillierte Angaben über die Reihenfolge der an einzelnen Tagen, Festen usw. zu rezitierenden Gebete הוראות סרר) התפלות) finden. Auf der Rückseite des Titelblattes ist zu lesen, daß die Korrektur in Händen des bekannten rabbanitischen Gelehrten Salomo Stern lag, durch dessen Bemühung die in den Gebeten vorhandenen Bibelverse mit Akzenten versehen worden sind 6). Der Druck von Bd. I begann noch 1853, die der anderen

5) Tongur starb während des Druckes, da er in dieser Ausgabe in den כמע"ר משה מונגור הנביר המרומם :Gedächtnislisten (I 307) bereits erwähnt wird

נעשה וננמר בע"ה בהשנחת חד מבני הרבנים זלמן ך כוכב מוב שמערן מילדי ישרון (6 התעלה מתושבי קיק נוולווא יע"א הענמר בע"ה בהשנחת חד מבני הרבנים זלמן ך כוכב מוב שמערן מילדי ישרון (6 רעבניםין במדינת הונגאריאה העומד על משמרת פקודת מלאכת הדיפום וההנהה מה ווין הבירה Die Karäer achteten aber sehr streng auf die Auflage, so daß nur eine sehr geringe Anzahl in die Hände der Rabbaniten gelang, siehe die Abhandlung "Karaitische Aphorismen" von Joseph Löwy in Ben Chananja I 515 ff.

Bände geschah 1854. Die Anordnung der Gebete ist ungefähr dieselbe, wie in den früheren Ausgaben. Also enthält Bd. I Gebete für Wochentage, Sabbat, Purim, Fasttage und alles damit zusammenhängende; Bd. II — die Festtage, mit Ausnahme des Versöhnungstages, dem, nebst den zehn Bußtagen, Bd. III gewidmet ist. Bd. IV endlich enthält allerlei Gelegenheitsgebete und religiöse Poesien. Diese Ausgabe ist eine der schönsten und sorgfältigsten und wurde z. B. auch von Luzzatto zu seinem Verzeichnis der karäischen Pijudim benutzt.

Die zweite Sammlung ist eine Gedichtsammlung von Elia Kazaz:

שירים אחדים | מנחה הם | לאדוני החכם המובהק | אלכסנדר [49] קאוַימבַג | מאת תלמידו ומוקירו | אליהו קואו | נדפם פה לפסיא | אצל האדון קאוַימבַג | מאת תלמידו ומוקירו | אליהו קואו | נדפם פה לפסיא | אצל האדון 1857 (Zed. 410; Bj. 581, Nr. 630; R. 632).

Enthält 18 Gedichte, 7 originelle und 11 Uebersetzungen aus Lermontow, Lamartine, Heine, Schiller, Goethe und Rückert. Diese ganze Sammlung, die jetzt ziemlich selten ist, ist dann in eine spätere Sammlung מלר שעשעים (siehe weiter unten, Nr. 124), übergegangen. Ueber den Autor, zugleich der letzte karäische Schriftsteller in hebräischer Sprache (geb. in Armiansk 1833, gest. in Eupatoria d. 12. Januar 1912), siehe meine Kar. Lit, p. 12–13. 37; REJ 58, 314 v. Kar. Zhizn VIII/IV 3–36. 94–103.

In demselben Jahr 1857 aber errichtete Abr. Firkowitsch eine Druckerei in Eupatoria, aus der eine ganze Reihe Werke hervorgegangen ist, und zwar:

ספר | פתח תקוה | כללים קצרים בדקדוק לשון הקדם. מעונים [50] ומועילים | לכל בני ישראל ובפרט להתלמידים בכל מקום שהם בבתי המדרשות המתחילים להכנס אל הבית פנימה להתחנך | ביריעת הלשון המאשר. ו מאתי הדל מרדכי מרדכי סולמנסכיי חנה פה קלעא יע"א בן המאשר. ו מאתי הדל מרדכי יוסף החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר כמוה"ר יוסף החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר כמוה"ר יוסף החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר כמוה"ר יוסף החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר כמוה"ר יוסף החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר כמוה"ר יוסף החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר כמוה"ר יוסף החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר נמוה"ר ווסף החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר במוה"ר ווסף החסיד החסיד החבם מ"ץ ואב ב"ד | בקה"ק א"א מורי ורבי ועמ"ר במוה"ר ווסף החסיד החסיד

Eine Schulgrammatik ohne großen Wert, siehe meine Einleitung zur Edition des יכר צדיקים (Warschau 1920), S. 53.

לוחות עד שנת תרסא' | אשר השאיר אחרין ברכה אמור ישר' [51]
ירו' הרב הגדול בעס' | מירת כסף ג"ע. | וכה דבר בראש דבריו. | מולדות
וקביעות ראשי חדשים על פי חשבון המולר האמתי | המתקן עפי' דרכי
הראייה. למא' שנה מן שנת תרים' לאלף | הששי עד שנת תרסא' פק'. בהוראות

תקופות ארבעה פרקי | השנה. וימי חדשי הנוצרים ותאריכי שנותם יתלארו מקופות ארבעה פרקי | השנה. 13 unpag. Bl. kl. 40.

Druckerei und Druckort sind nicht angegebee, beide sind aber aus den Typen zu ermitteln. Josef Salomo Lutzki starb 1844, wenn also die Tabellen hier mit 5619 beginnen, so geschah das ohne Zweifel darum, weil das Schriftchen erst 5618, d. h. 1858, 1858, erschien, und die bereits vergangenen Jahre als unnötig weggelassen wurden.

ספר | תיטיב דעת | יופיע דעת בענינים מתחלפים. חדשים | ספר | לבקר"ים | מקרוב בינה מאלפים לבחורי חמר להשתלמם כספים | מאתי הדל מרכי סולמנסקיי הלוצקי חונה פה | לע"ע קהק' גוולווא יצו בן אא' מו' ועמר' ההו' | כמהורר יוסף הצדיק אבד' רב ומץ' דקהק' לוצקא | זצל'. | נדפס פה עיר יעוופאטורייא בשנת חמשת אלפים | תרים לבריאה. בשנת אלף תתנח' עיר יעוופאטורייא בשנת חמשת אלפים | תרים לבריאה. בשנת אלף תתנח' Сеферъ | לתאריך הנוצרים. | בדפוס הרב מר אברהם ירו' החכם נרו' פירכוויץ בדנוצה בשנת א בדו בירכוויץ בירכוויץ בירכוויץ בירטוויץ בירטוויים בירטוויץ בירטוויץ בירטוויץ בירטוויץ בירטוויץ בירטוויץ בירטוויץ בירטוויץ בי

Das Schriftchen, das allerlei Exegetisches und Theologisches enthält (siehe die Besprechung von Geiger, H. B. IV 61—62, und die oben genannte Einleitung zu דור גדיקים, S. 54—55), wurde vom Verfasser in Odessa am 13. Ab 1856 beendet Am Anfang finden sich Approbationen: von Salomo Beim, einem Schüler des Verfassers?), und von dem oben erwähnten Aron Altioka.

Aus den nächsten fünf Jahren ist mir keine wichtige Publikation bekannt, vielmehr nur Kalender für die Jahre 5620-5624 mit Titelblättern und Erklärungen in tatarischer Sprache.

לוח | לשנת תר"כ [-תרכ"ד] רבנו הקדוש מנוח יש"ר ירו' [53-57]

נינ | יאויפ בוראקסיגי מולדלריני דפוס | אידסיר־דיכדא איסא הר ניו פארקינא |
וארלאמאז דיי בונלארי בידר שנה ליכן ביש שנה יא קדר מאכסוסה דפוס |
אדסיראיירי כי הר ניוא בוגדן פאיידאן אולסון דיי' ריג'א אולוגור לכל אנשי |
קהלות ישרון שאכין אולן שיחירינינ | גבאיינדן מאמין ולליפ אללי כפיכ |
סיריברום וירילמסינה יעני אוגאר כפיכ | כא שנהליני איללא בי בו מיוונ'ום |
פרסל ניג איוארינדן צדקה דא | פאיידלאנג'אק דיר | מאווריציסכיי וא אודיסכיי |
פרסל ניג איוארינדן צדקה דא | פאיידלאנג'אק דיר | מאווריציסכיי וא אודיסכיי |
24 S. 160.

Aehnliche Titel- und Seitenzahlen haben auch die anderen Kalender. Sie sind also in den Jahren 1859—63 erschienen. Nachmu Babowitsch (geb. 1799) folgte als Chacham seinem Bruder Simcha im Jahre 1855 und bekleidete sein Amt bis 1879. Er starb am 23. Juni 1882.

<sup>7)</sup> Siehe oben XIX 117, Nr. 203 a.

Die nächsten Jahre brachten wiederum zwei äußerst wichtige Publikationen, nämlich zwei Werke des Aron b. Elia:

ספר | מצות נדול | הנקרא גן עדן | בכאור כוגות המצות שבתורה [58] ודיני ענינים הגכללים | בתוכה חברו החכם האלהי והכולל תרב רביגו אהרן | בעל ספר עץ חיים וכתר תורה גב"ע בהר"ר אליהו | ניקומודיאו זצ"ל | יצא לאור פעם ראשונה מונה ומתוקן על פי נוסחאות שונות כתיבות יד | הדשות לאור פעם ראשונה מונה ומתוקן על פי נוסחאות שונות כתיבות יד | הדשות וגם ישנות | על ידי | יהודה בכ"ם יצחק ז"ל סאווסקאן | נוזלווא | בדפום מוהו"ר וגם ישנות | על ידי | יהודה בכ"ם יצחק ז"ל סאווסקאן | נוזלווא | בדפום מוהו"ר Paha | אברהם ירו" בכמה"ר שמואל ז"ל פירקוויץ | שנת תרכ"ד (תרכ"ו) לפ"ק Эденъ | т. е. Paü. | Евнаторія. | Въ Тупографін Авраама Фирковичв | 1864 (1866). (2) + 197 Bl. kl. fol. (Bj. 98, Nr. 174; Str. 1 b; W. 1981–82)8).

Dem Herausgeber Jehuda Sawuskan standen vier Hss. zur Verfügung: eine 1485 von Jehuda Moruli in Konstantinopel kopierte; eine 1531 von Kaleb ממנג in Ackerman, eine von Mordechaj b. Jakob in Kale und eine 1759 von Isak aus Lutzk abgeschriebene. Die letzte ist zugrunde gelegt<sup>9</sup>). — Aus einer Handschrift in Jena teilte schon früher Joh. Gottfr. Schupart verschiedene Proben mit (Secta Karraeorum dissertationibus aliquot historico-philologicis adumbrata, Jena 1701; siehe Delitzsch, Ltbl. d. Or. 1840, 634).

ספר | כתר תורה | והוא | פירוש יקר ונחמד על התורה על פי [59] הפשט הנכון | הכינו ונם חקרו החכם האלהי והכולל הרב רבינו | אהרן האחרון קרוש ה' בעל ספר עץ החיים ונן עדן | נב"ע בהר"ר אליהו ניקומודיאו ז"ל | חברו בשנת ה' קכ"ב ליצירה | ספר בראשית־דברים | יצא לאור פעם ראשונה מונה ומתוקן על פי נוסחאות שונות כתיבות ידו חדשות ונם ישנות | על ידי | יהודה בכ"ם יצחק ז"ל סאווסקאן | נוולווא | בדפום מוהר"ר ישנות | על ידי | יהודה בכ"ם יצחק ז"ל סאווסקאן | נוולווא | בדפום מוהר"ר שמואל ע"ל פירקוויץ | שנת תרכ"ז (10 לפ"ק הסף | Пирутъ алъ сеферъ Беретитъ-Деваримъ | Евнаторія | Въ Тинографія Авраама фирковича | 1866—1867. 5 Teile. (18) +94; 127; 76; 50 + 44 Bl. gr. 80 (Bj. 252, Nr. 425; Str. 16).

6) Die Ausgabe 1866 ist eine Titelausgabe von der Edition 1864, siehe W. Ebenso verzeichnen z. B. die Kataloge Merzbacher (אהל אברהם) und Chwolson als Druckjahr 1864.

ורכ") Auf dem Titelblatt von מרכי steht יתרכ"; das dürfte aber ein Druck-

und Chwolson als Druckjahr 1864.

9) Siehe oben XIX 87, Nr. 47; 89, Nr. 64; 92, Nr. 90 und XX 80, Nr. 6.
Jehuda Sawuskan, ein Schüler Abraham Lutzkis, war Chazzan in Cherson und Eupatoria und vertrat eine kurze Zeit auch den Chacham (s. Chwolson, C. I. H., p. 19—20). Er starb nach 1888. Ueber seine Beiträge in hebräischen Wochenschriften siehe Anhang II. Mitteilenswert sind folgende Worte aus seiner Vorrede zum Gan Eden: ברוך הי אלהי ישראל בים האלה ובוםן האלה ישראל בנים האלה ובוםן.

Am Anfang finden sich aus einer Handschrift 22 Gedichte ediert, die teils von Aron b. Elia herrühren, teils zu dessen Ehren gedichtet worden sind, davon die letzten zwei in Form eines Baumes, was ja auch sonst vorkommt.11) Benutzt wurden von Sawuskan zu seiner Edition nicht weniger als sechs Handschriften: zwei kopiert von Mose b. Elia Hallewi in Kale 1652, resp. in Jerusalem 1658, eine ohne Datum aus der Gemeindebibliothek Eupatoria, eine von Samuel b. Josef (Verfasser des גר שמואל), eine von Abraham Kusdini und eine von Jakob aus Kale aus dem Jahre 1651. Letzte wurde zu Grunde gelegt. 12) - Eine Edition des כתר תורה wurde schon früher versucht, zusammen mit dem Mibchar (siehe oben XXI 67, Nr. 2). Noch früher erschienen Exzerpte nebst lateinischer Uebersetzung, nach Handschriften in Jena und Leiden, von Kosegarten (כתר תורה Corona legis, Comm. in Pentat. Ahronis b. Elihu aliquot particulae ex binis Codd. Ms., altero Jenensi altero Lugdunensi, primus edidit, Lat. vertit atque illustravit J. G. L. Kosegarten, Jenae 1824, 124 pp. 40).

Der Pentateuch-Komm. des Aron b. Elia ist das letzte, aus einer karäischen Offizin hervorgegangene karäische Weik. Noch vor Eingehen seiner Druckerei, also noch 1866, ließ Firkowitsch selbst zwei Schriften, darunter eine von ihm verfaßte, in einer rabbanitischen Druckerei erscheinen. Von jetzt ab haben wir es nur mit karäischen Drucken, nicht aber mehr mit karäischen Druckereien zu tun. Wir wollen nun, ebenfalls von hier ab, die Titelblätter nicht mehr ganz wörtlich reproduzieren und

ebenso die Angaben der Zeilen unterlassen.

אַבֶּל כָּבֵד מאתי אב"ן רש"ף האבל והנעצב על מות אשת בריתי [60] מרת חנה הרבנית ובני ר' יעקב המלמד פירקאוויץ מנוחתם עדן... היום יום ה'צום עשרה במבת עשרי לימי בכי אבל אהובי בני השני בילידה כה"ר יעקב המשכיל איש תם יושב אהלים שנת ויעקב הלך לדרכו ויפנעו בו מלאכי יעקב המשכיל איש תם יושב אהלים שנת ויעקב הלך לדרכו ויפנעו בו מלאכי 1866... צלינסאן בדפום מ. א. בעלינסאן - 24 S. 80 (Str. 78 b; W. 38).

Trauerrede und Elegie Abr. Firkowitsch's auf seinen zweiten Sohn, den oben öfters erwähnten Jakob, gestorben am 10. Tebet 5666 (28. Dez. 1865) im Alter von 55 Jahren, und auf seine Frau Hanna, geboren in Lutzk 1791, gestorben am 26. Tebet desselben Jahres (13. Jan. 1866).

ספר חזק יד והוא פסקי רבנו משה ב"ר מיימון ז"ל בידו החזקה [61] מיוסד בדרך שיר, קדש לי"י . . . יפה יפה נבדקים לחור תלמוד בבלי וירושלמי וספרי קדמוני חכמים, עם פרושי גדולי רבותינו ז"ל . . . חוברו יחד על ידי

Siehe Davidson in Jewish Theol. Seminary Students Amend. L.
 Siehe oben XIX 81, Nr. 10; 88, Nr. 54; 97, Nr. 115; XX 80, Nr. 7;
 82, Nr. 11. 134.

AND STREET, ST

הרב הגדול . . . כבוד מוהרר שלמה בן הרב המפואר מוה' שמואל ן' זצ"ל, חר מרכני הספרדים בזמן הנאון מהר"ש אלנאוי ז"ל (הובא לכבור ולתהלה בשו"ת תורת חיים להרה"ג סוה' חיים שכתי ז"ל בח"א ס' ס"ג וס' ם"ה, וכתב הקדמה ושירים לספר אהכת עלם למהר"ש אלגאוי הנ"ל, כמובא בס' שם הגדולים להגאון מו' חיד"א ז"ל). ספר הראשון, מהמון ספרי כ"י הגמצאים באיצר הנחמר לאב"ן רש"ף גר"י. גדפס כעת בפעם הראשונה . . . על ידי המכיא לבית הרפום – אני זרח ברשות א"א ורבי החכם מוהר"ר אברהם ירושלמי שלים"א הנורע פירקאויץ, המוכן ועומד לשרת בקדש ולהדפים ברשותו אי"ה עוד ספרי כ"י העתיקים מוה הרבה . . . אדעסא כדפום מהרמ"א

תרכ"ו. תרכ"ו (4) + 228 S. 40 (Str. 226 b; W. 4032).

Es ist das also eine rabbinische Schrift von Salomo b. Samuel Mubchar, der auch von Sambari (ed. Neubauer, p. 54, l. 21) unter den Rabbinen Konstantinopels angeführt wird. Das Werk liegt aber nicht vollständig vor, denn es enthält nur das ספר מדע, dann nur noch שכירות und vom XIII. Buch שמע und ה' שאלה ופקרון. Vielleicht hat der Verfasser selbst nicht mehr bearbeitet 13). Am Anfang finden sich Approbationen von Bezalel ha-Kohen, Rabbiner in Wilna, und Mose Nehemja (Verf. des (נתיבות השלום), früher in Chaslowitz und dann in Jerusalem, die aber beide nur den Drucker Belinson als Initiator erwähnen, nicht aber Abraham Firkowitsch. Von diesem ist hier eine sehr interessante Vorrede enthalten, in der er behauptet, daß im Jahre 1835 in seinem Leben eine neue Aera begonnen hätte. Bis dahin wäre er von Parteihaß geblendet gewesen (aber sein מסה ומריבה erschien 1838!), von da ab jedoch wurde die Wissenschaft sein Ideal 14). Er beschreibt dann weiter seine zweite Reise, auf der er auch viele antikaräische Werke und Fragmente vom Untergange gerettet hat, was ein weiterer Beweis seiner Unparteilichkeit sei. Ein solcher Beweis sei auch die Edition des vorliegenden Werkes די חוק, das er in Konstantinopel von einem Nachkommen des Verfassers erworben hat und auf das noch andere rabbinische Werke folgen sollen.

[62] Кеторетъ Тамияъ . . . Молитва. Вильна. тол пор

Въ Типографіи А. Дворжеца 1867? 3 ипрад. S. 8°.

Ein Gebet, dessen Autor Abr. Firkowitsch sein soll, siehe

meine Kar. Lit., p. 19.

לוח לעדת הקראים לשנת תרכ"ם לפ"ק. קביעות ראשי חדשים [63] לעדת קראים, עם ראשי חדשים לרוסים, קריאת הפרשיות בכל שבת ושבת,

את Schluß der einleitenden Verse (S. 8 unten) heißt es: ויחל שלמה הוא הדלת חבמה יואת הי לבנות בתי דיני רבינו בבנין השיר ובכלי הלל יום אי ריח חשון שנת תהלת חבמה יואת הי die Buchstaben aber, welche das Abfassungsjahr bezeichnen sollen, sind nicht 14) Vgl. Harkavy, Altjüd. Denkmäler, p. 215.

Auf der Rückseite des Titelblattes eine Approbation des obersten Rates (בית דין הגדול ב בד"ה), unterzeichnet von dem Chacham Nachmu Babowitsch und den beiden Ober-Chazzanim: Jakob Schamasch und Abraham Jefeh, aus der wir erfahren, daß der Autor dieses Kalenders ein Sohn Jakob Firkowitsch's, der noch weiter unten zu erwähnende Mose, gewesen ist 15).

סדור תפלות כמנהג הקראים חלק ראשון. תפלות חול ערב [64] ובקר. ותפלת ר"ח. ופורים. וארבע צומות. וקינות לשכתות תמוו. ואבלות. ומילה. וחפה. וימי רחמים. עם כל הוראותיהם וענייניהם בימי חול. ותפלת הנשם . . . הובא לבית הדפוס על ידי ה"ר ניסן יהונתן בכ"ר שמחה מושכויץ מעיר מראק. ושותפו תומך ידו לצרכי ההוצאה. הר"ר זרח חורצנקוי חזן בעיר אור. ווילנא. בדפוס ר' שמואל יוסף פין ור' אברהם צבי ראזענקראנץ. בעיר אור. ווילנא. בדפוס ר' שמואל יוסף פין ור' אברהם צבי ראזענקראנץ.

Die Herausgeber waren: Nisan Jehonatan Moschkowitz aus Troki und Zerach Chortschenko aus Perekop. Ueber den ersteren siehe weiter unten, Nr. 76, und meine Kar. Lit., p. 31, Nr. 2 (wo irrtümlich Chazzan amt. Lehrer); der zweite lebte noch 1883, da er die המתוקנים המתוקנים (weiter unten, Nr. 84) noch unterzeichnet. Am Anfang: מנהנים המווא ההואות ההואות ההואות בתפלת חול מהוראות הרווי יוסף בכ"ר פוח Auszug aus Josef Malinowski's שנהנים (siehe weiter unten, Nr. 92). — Teil II dieses Gebetbuches weiter unten, Nr. 73.

קסרת תמיד... אדעסא ברפוס מ. אי בעלינסאן התרכ"מ... [65] 1868 פיציפ תפלה. קַּמַרֶת הָּמִיד נינ תרנימי. תרנ'ום אידימיש משה ב"ר 1868 פיציפ תפלה. קַמַרֶת הָמִיד נינ תרנימי. ארעסא בצפוס מ. א. בעלינסאן התרכ"מ... 4 + 4 S.8° (K. Sz. XIII 44, Nr. 15).

Das oben, Nr. 62, erwähnte Gebet, punktiert nebst einer tatarischen Uebersetzung von Mose Firkowitsch. Text und Uebersetzung haben je ein Titelblatt.

ספר לרגל הילדים ללמד נערי בני מקרא לשון עבר מאת א' [66] קואו. חלק ראשון הדקדוק חלק שני הילקום (והוא לקומים מכתבי הקדש 2 Teile. (4)  $\pm 294 \pm (1)$ ; 152  $\pm 100 \pm (2)$  S. gr. 80 (K. Sz. XIII 43, Nr. 7).

Eine hebräische Methode für die Schuljugend in tatarischer Bearbeitung, nebst Chrestomatie mit hebräisch-tatarischem Glossar. Die Chrestomatie enthält außer Bibelstücken noch Auszüge aus

<sup>15)</sup> Siehe über ihn meine Kar. Lit., p. 17, n. l.

Salomo Levysohns מליצה ישראן, Gedichte von Letteris, Reggio und vom Verfasser, Elia Kazaz. — Vgl. noch weiter unten, Nr. 99.

אגרת התמונות באור קצר בסדר נכון על מיני ההקשים בכלל [67] ועל התמונות בפרט לתועלת התלמידים צעירי ימים החושקים ללמוד מלאכת ההניון בקצור מופלג: מאת יוסף סאפאק מבני מקרא. אוריססא. בדפום של ההניון בקצור מופלג: (4) +40 (2) S. 8° (W. 203).

Ein kurzes Lehrbuch der Elemente der Logik. Der Autor, Josef Sapak, war zweiter Chazzan in Nikolajew und starb vor 1890. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit Astronomie. Außer einer noch bald zu nennenden Schrift verfaßte er noch eine hebräische Grammatik unter dem Titel מורה שבה קשות, die aber im Drucke nicht erschienen ist. Ein Gedicht von ihm siehe Anhang II.

ספר המצות הנקרא אדרת אליהו להחכם השלם מורנו ורבנו [68] כמוהר"ר אליהו בשייצי ז"ל הוא הרב המפורסם והפוסק האחרון לאחינו הקראים באשר הם שם על פיו יצאו ועל פיו יבאו באסור והיתר בדינים שאינם נגד חקי המלכות ירום הודו. יצא לאור פעם ראשונה בקוסטנטינא הבירה ונדפס שנית בעיר נוולווא בשנת תקצ"ד לפ"ק, ומאשר ספו תמו כל הכרכים הנדפסים עלה כעת מחיר הספר עד עשרה רובל ויותר. לואת הבאתיו בשלישית על מכבש הדפום ברשות והסכמת אדונגו ועטרת ראשנו ראש בשלישית על מכבש הדפום ברשות והסכמת אדונגו ועטרת ראשנו ראש התכמים ואב בית דין כמוהר"ר נחמו ירושלמי השר הנאמן והקצין המפורסם ני' באבוויץ אני הצעיר יצחק במוהר"ר אברהם ז"ל ביים. אודססא בשנת Ogecca. Въ типографін Л. Нитче 1870. (6) + 228 Bl. kl. fol. (Str. 72 a; W. 236).

Die Zusätze מות עולם und הליכות עולם von Kukizow sind aus Ed. Eupatoria ohne Veränderung herübergenommen. Der Herausgeber, Isak b. Abraham Beim, war ein Bruder des oben, Nr. 52, erwähnten Salomo Beim und folgte diesem als Chazzan in Odessa im J. 1867. Er starb 1892 (siehe Kar. Zhizn XII 101).

מחברת נרש ירחים: Näher detailliert ist der Inhalt auf S. 3: שוצרת בקרבה הידיעות המתיחסות לחלק המעשי מחכמת התכונה, בה ידעו אוצרת בקרבה הידיעות המתיחסות לחלק המעשי מחכמת התכונה, וכל הצרך התלוי בידיעתם, מצורף לזה ימצאו בה לוחות התכונה הצריכים למלאכה זאת, והרך ידיעת ארבע תקופות השנה, והוצאת המולרות באפקים שונים, ושאר דברי ידיעת ארבע תקופות השנה, והוצאת המולרות באפקים שונים, ושאר דברי חפץ . . . חברה בלשון קלה וצחה מאת יוסף המלמד בלאאו"ר משה הזונ"פ והחסיד ז"ל סאפאק בשנת חמשת אלפים ושש מאות ושש עשרה . . . חלק המידוב בו Ein zweiter Teil ist nicht erschienen.

סדור תפלות חקראים לכל השנה. תפלות ערב ובקר חול וראש [70]
הדש ושבת פסח שבועות סכות תרועה ושמיני עצרת וצומות ופורים ותפלת
ערב יום הכפורים אשר סדר בקצור אמו"ר החכם המורה הראש לבני מקרא
ערב יום הכפורים אשר סדר בקצור אמו"ר החכם המורה הראש לבני מקרא
ירי ממהר"ר אברהם יר"ו ג"י ... פירקאוויץ ונדפם בהוצאתו .. על ידי
צעיר המתלמדים ניסן יהונתן בכמ"ר שמחה ז"ל מושכוויץ. ווילגא בדפום ר'
צעיר המתלמדים ניסן יהונתן בכמ"ר שמחה ז"ל מושכוויץ. ווילגא בדפום ר'
שמואל יוסף פין ור' אברהם צבי ראזענקראנץ שנת תרל"א לפ"ק ...
+ 140 + 16 S. 80.

Ein gekürztes Gebetbuch fürs ganze Jahr, hauptsächlich

für Reisende bestimmt.

זכרון לדור אחרון דברי החכם הרב גבריאל פירקאוויץ רון הראש [71] דק"ק מראק ז"ל בכמוהר"ר שמחה הזקן החזן והמלמד ז"ל... ווילגא בדפוס של ר' שמואל יוסף פין ור' אברהם צבי ראזעגקראנץ שנת תרל"א לפ"ק...

Der Verfasser, ein Schwiegersohn Abr. Firkowitsch's, dem er beim Ordnen seiner Sammlung und deren Verkauf nach Petersburg mitgeholfen hat 16), war Chazzan in Sewastopol und dann in Troki. Das vorliegende Schriftchen, das ziemlich selten ist, ist eine Art Tagebuch über eine Katastrophe, wie es scheint finanzieller Natur, die über ihn hereingebrochen ist. Das älteste Datum ist der 6. Okt. (a. St.) 1868, das jüngste der 21. Mai 1869. Am Anfang heißt es: עוני בכלי עוני בייכטרינבורג נפלתי בכילי עוני בול בריאדא כתבתי את הדברים האלה ביום שבת קדש בו' לחרש אוקטוברי וברול בריאדא כתבתי את הדברים האלה ביום שבת קדש בו' לחרש אוקטוברי למניגם ומעודי ועד היום לא עשיתי כוה לחלל את השבת אך היום אמרתי אולי דברי אלה האחרונים הם כי בא הקץ ומי יודע האחיה אחרי נפל. זה העתקתי את כל הנ"ל מכתיבת ידי אד' כמוהר"ר נבריאל Am Ende: העיר וועיר יוסף בא"א כמוהר"ר יהושפט נר"ו קאפלמוסכי פה החכם אני הצעיר וועיר יוסף בא"א כמוהר"ר יהושפט נר"ו קאפלמוסכי פה החכם אני הצעיר וועיר יוסף בא"א כמוהר"ר יהושפט נר"ו קאפלמוסכי פה החכם אני הצעיר וועיר יוסף בא"א כמוהר"ר יהושפט נר"ו קאפלמוסכי פה בעיר המלוכה פמרבורנ

בְּנֵי רֶשֶּף המה לקומים מכתבי ידי הרב החוקר הנדול בקדמוניות [72] רבן ש"כ בני מקרא מהו' אברהם בן שמואל פירקוויץ המכונה אבן רשף. יצאו לאור על ידי פרץ בן משה סמאָלענסקין המ"ול את השחר וויען שנת ענסקין (auf der Rückseite: Druck von K. Jasper in Wien).

44 S. 80 (Str. 79 a; W. 1508).

Trotzdem nun Firkowitsch hier in dritter Person angeführt wird, so hat er selbst die Publikation veranlaßt und geleitet. Das Schriftchen enthält folgende neun Stücke: 1. Ueber die Gedichte des Israel ha-Dajjan am Anfange von David b. Abraham Alfasi's Lexikon ms. Petersburg<sup>17</sup>) (S. 1–12); 2. über Genesis 49, 6 (S. 13–14); 3. ein angeblicher Brief von David b. Boaz aus Jerusalem an Tobia b. Mose in Konstantinopel aus dem Jahre 1029 (S. 15–17) <sup>18</sup>); 4. über die Lebenszeit Karkasani's und al-Başir's

Siehe Harkavy-Stracks Catalog, Anfang der Einleitung.
 Siehe meine The Karaite Literary Opponents, p. 61. 78.
 Vgl. Frankl, MGWJ 25, 56 ff. und אוצר ישראל V, 13 b.

(S. 18-23) \*\*9); 5. über ihn Esra zu Ex. 34,21 (S. 24-26); 6: über die differenzierenden Zahlen in Ezra und Nehemia (S. 27-32); 7. ein Gedicht zur Krönungsfeier Alexanders II. (S. 33-38); 8) ein Gedicht zu Ehren des Prinzen Eduard aus England bei dessen Besuch in Sewastopol (S. 39-43) und 9. ein Gedicht zu Ehren Firkowitsch's von S. D. Luzzatto (S. 44).

סדר תפלות כמנהג הקראים חלק שני. תפלת כל שבתות השנה [73] ועם כל הוראותיהם ועניניהם . . . הובא לבית הרפום על ידי החברים הר"ר זרח כורצינכו ויצחק ביים יצ"ו. אודיםא ברפום מ. א. בעלינסאן תרל"ב . . 342 S. 8° (Str. 1498).

Teil II zu Nr. 64. Weitere Teile sind nicht erschienen.

ספר אור הלבנה אשר יסד ואזן חקר ותכן החכם הכולל האלהי [74]
והתוכן המובהק ... כמהרר יצחק המודה צדק ריש מתיבתא ואב בית דינא
תוך קה"ק קלעא העדינה ... בכמ"ר שלמה ... ונוסף לו עוד ספר אנרת
פנת יקרת וספר שש כנפים. יצאו לאור הדפוס ע"י החכם הכולל ראש לכל
קהלות בני מקרא יפ"ו נחמו בכמ"ר שלמה ז"ל בבוויץ. ויטאמיר בדפוס
קהלות בני מקרא יפ"ו נחמו בכמ"ר שלמה ז"ל בבוויץ. ויטאמיר בדפוס
1872 ... 1872 ... (Str. 114 b; W. 434; Str. MGWJ L. 111).

Am Anfang findet sich ein Gedicht von Abraham Firkowitsch, dann eine Biographie des Verfassers vom Herausgeber Nachmu Babowitsch. Die Schrift אור הלבנה, eine der wichtigsten auf dem Gebiete der karäischen Kalenderkunde, erstreckt sich bis S. 114. Die Schrift מנת יקית (aber ohne tatarische Uebersetzung, siehe oben Nr. 19) einnimmt S. 115-143. Es folgt dann, mit besonderem Titelblatt und besonderer Pagination, die astronomische Tabellen enthaltende Schrift des Rabbaniten Immanuel b. Jakob aus Tarascon (verfaßt 1365): ספר שש כנפים חבור יפה ונאה בחשבונות חכמת התכונה חברו החכם עמנואל בהר"ר יעקב וללה"ה Diese rabbinische Schrift wurde von den Karäern eifrig studiert, vielfach kopiert und vielleicht auch kommentiert 20). - Die Korrektur beider astronomischer Schriften besorgte (was hier nicht angegeben ist) Ch. Z. Slonimski (siehe dessen Artikel in der Monatsschrift הכרמל I 360; vgl. auch noch die Bemerkungen Steinschmeiders, H. B. 15, 26, und Pigit's אנרת נרחי שמואל, p. 16).

ספר אבני זכרון המאסף רשימות המצבות על קברי בני ישראל [75] בחצי האי קירים אשר אסף ורשם החכם הכולל החוקר קדמוניות המורה

<sup>20</sup>) Siehe oben XIX 94, unter 1. Ueber Immanuel vgl. auch nach St., Mat. bei den Juden 1897, 79 ff.

<sup>15)</sup> Hier hat schon Firkewitsch das richtige getroffen, daß Karkasani 100 Jahre vor al-Başir gelebt hat, eine Tatsache, die erst durch Harkavy von neuem entdeckt werden mußte.

ההוש לכל בני מקרא במהר"ר אברהם. פירקאוויץ ירו' נר"ה זנילנא בדפום ר' שמואל יוסף פין ור' אברהם צבי ראוענקראנץ שנת תרל"ב לפ"נ . . . (2) + 16 + 104 + 256 (mit einem Bildnis Firkowitsch's) 80. Dann: תמונות המצבות השיכות לספר אבני זכרון שגלה החוקר המפורסם לשם ולתהלה מוה' אב"ן רש"ף בבית הקברות שבעמק יהושפט בחצי האי קירים ... Одесса. Вътипографіи М. Бейленсона 1812. 15 Tafeln 8º (Str. 79a;

W. 93).

Es ist dies das bekannte Grabschriftwerk, das eine ganze Literatur hervorgerufen hat. Zu erwähnen sind besonders: Harkavy, Altjüdische Denkmäler aus der Krim; Strack, Abr. Firkowitsch und seine Entdeckungen; Chwolson, Corpus Inscriptionum Hebraicarum; D. Kahana, כעשי אב"ן רש"ף usw. Noch in allerneuester Zeit trat der weiter unten zu nennende Jehuda Kukizow mit einem russischen Schriftchen zur Ehrenrettung Firkowitsch's hervor (siehe Anhang III, Nr. 16).21) - Das 1"x beginnt mit einem kurzen Vorwort von dem Korrektor Nisan Jehonatan Moschkowitsch, worauf dann 19 Approbationen folgen, sämtlich von rabbinischen Gelehrten und sogar von orthodoxen Rabbinen (aus Kowno und Wilna), die über den Autor voll des Lobes sind. Die Schrift selbst besteht aus einer sehr ausführlichen Vorrede 22), in der er über seine Reisen und seine Funde berichtet, und aus den Grabschriften, und zwar: 563 aus Kale, 5 aus Sulchat, 71 aus Mangup, 28 aus Theodosia (Kaffa) und 100 aus Eupatoria.

ספר כללי דקדוק לשון עבר בקצור ללמד לתלמידים דוני [76] תנועות והשוא דנש ורפה ודין אותיות רפות ודגושות והמעמים ודיניהם והשאר הכל בקצור מרץ מאתי ניסן יהונתן בכ"ר שמחה מושכוויץ. ווילנא בדפום ר' שמואל יוסף פין ור' אברהם פכי ראוענקראנץ שנת תרל"ב

. . . ף לפ"ק. . . 8º.

[77] Jeremia mit tatarischer Uebersetzung, Odessa 1873. Mir nur aus JQR XVI 744 bekannt.

<sup>21)</sup> Vgl. auch Dubnow, Jewrejskaja Starina VI, 1 ff., wo neue Tat-sachen über die Fälschungen Firkowitsch. 22) Ein Teil dieser Vorrede in russischer Uebersetzung in Kar. Zhizn III/IV 72 ff.



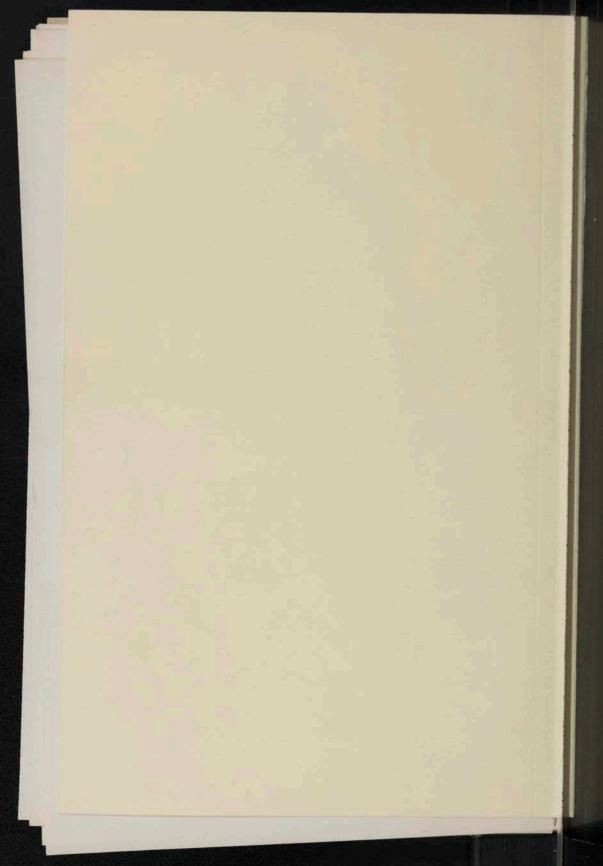